

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

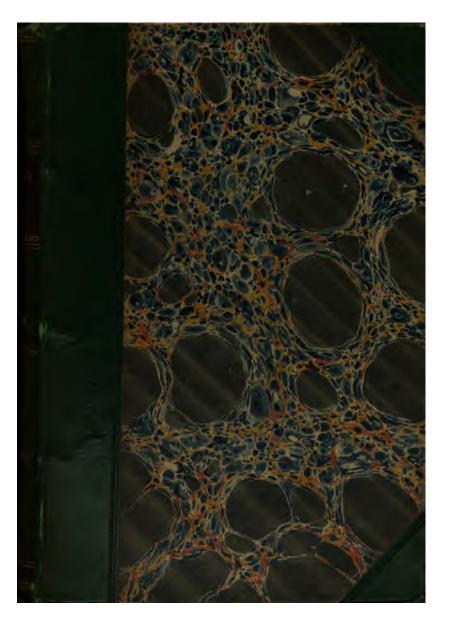

# 15 mes in 8





Toseph Churchill?





# 257 J. 11



Vet. GarIII A. 344

•

•

• • •

•

.

| , |    |     |   | į. |
|---|----|-----|---|----|
|   |    |     |   | t  |
|   |    |     |   |    |
|   |    |     |   | :  |
|   |    |     |   |    |
| , | ,  |     |   | •  |
| • |    |     |   |    |
|   |    |     | • |    |
|   |    |     |   |    |
|   |    |     |   |    |
|   |    | •   |   |    |
|   |    |     |   |    |
|   |    |     |   |    |
|   |    |     |   |    |
|   |    |     |   |    |
|   | 'n |     |   |    |
|   |    |     |   |    |
|   |    | . • |   |    |
|   |    |     |   |    |
|   |    |     |   |    |
|   |    |     |   |    |

## Gesammelte Werke

von

# Charles Sealsfield.

Erfter Theil.

Der Legitime und die Republikaner.

Erfter Theil.

**⊸-0-**⊱

Stuttgart. Berlag ber J. B. Mehler'schen Buchhanblung. 1845.

1 • .

## Der Legitime

\*\*\*

## die Republikaner.

Eine Gefdichte aus bem letten ameritanifchenglifden Rriege.

Von

Charles Sealsfielb.

In drei Cheilen.

Erfter Theil. Dritte burchgefebene Auflage.



Stuttgart. Berlag ber J. B. Metler'schen Buchhanblung. 1845.

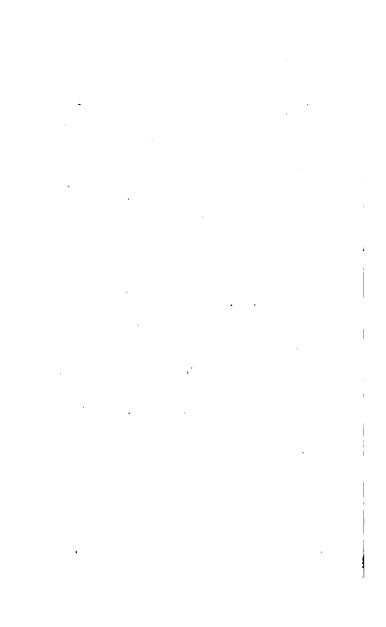

## Der Legitime

....

## die Mepublikaner.

Eine Gefdicte aus bem letten ameritanifchenglifden Rriege.

Bon

Charles Gealsfielb.

In drei Cheilen.

Erfter Theil. Dritte burchgefebene Auflage.

**~00**0∽

Stuttgart. Berlag ber J. B. Megler'schen Buchhanblung. 1845. 36 gittere für mein Bolt, wenn ich ber Ungerechtigfeiten gebente, beren es fich gegen bie Ureinwohner foulbig gemacht hat.
Sefferson.

## Norwort

3ur gefammelten Ausgabe der Werke des Verfassers des "Legitimen und der Republikaner" 2c.

Bwölf Jahre sind verstossen, seit "der Legitime und die Republikaner" dem deutschen Publikum zuserst vorgelegt worden. Jüngere Geisteskinder haben sich im Verlause dieses Zeitraumes an den Erstling angeschlossen, die allmählig zu einer ziemlich zahlereichen Familie angewachsen. Mehr oder weniger erfreuten sich alle einer günstigen oder ausgezeichneten Aufnahme.

Zwar fiel bas erste Vortreten bes Verfassers einigermaßen auf. — Ohne Namen, ohne Empfehlung irgend einer literarischen Notabilität, ben beifälligen Zuruf einer befreundeten Coterie ober ben Nachbruck einer einflußreichen buchhändlerischen Firma — fremb — von fernen Gestaben, kam er so ziemlich in Dankeeweise, gleichsam einen neuen Markt für seine Produkte suchend. Auch stutte man über die neue Erscheinung, verlor sich in Muthmaßungen, aber gastfreundlich — wie es von einem deutschen Publikum nicht anders zu erwarten stand — beurkundete sein Empfang jenes wohlwollende Entgegenkommen, das die Stamm-Nation der tonangebenden Bölker in beiden Hemissphären so würdig charakterisitet, und das ihn jedenssalls, wenn nicht entschieden, doch mitbewogen has den mag, vorzugsweise Ihr die Resultate seiner Anschauungen und Beobachtungen von Menschen und dürgerlichen Gesellschaften in den Kindern seiner Muße darzulegen.

So folgtebenn bem "Legitimen" einzweiter, von bem ersten wesentlich verschiebener Versuch — ans scheinend von geringer Prätension — aber in ber That die Vorhut eines größeren Wertes. Wir meinen die "transatlantischen Reisestizzen," wie fie in ber ersten Auflage, und die "Lebensbilber aus ber westlichen Hemisphäre," wie sie in bieser gesammelten gegenwärtigen Auflage betitelt finb.

Sie gestelen als lebendig und frisch hingeworfene Genrebilder bes amerikanischen Lebens und Treibens, als glückliches Catching the manners as they fly, als bestimmt und scharf charakteristrende Randglosse zum am wenigsten verstandenen, aber wichtigsten Volks- und Geschichtsbuche des modernen Völkerlebens, an dem sich bereits so mancher vielgepriesene Staatsmann, so mancher berühmte Studengelehrte den beschränkten Kopf zerbrochen, in seinen Prophezeihungen zu Schanden geworden.

In einigen kritischen Blättern wurde ber Bunsch ausgesprochen, unverweilt bie Fortsetzung bieser zwei Bändchen, ober boch ähnlicher Genre-bilber mehrere zu erhalten; ber Versasser zog es je-boch vor, seine Leser auf neue Gebiete zu führen, ben "Virey" und mit diesem das wirre Treiben in Mexico — ferner die "Lebensbilber aus beiben He-misphären" bazwischen treten zu lassen, und bann

erft den Faben dieser "transatlantischen Reisestigen" mit "Ralph Doughby, Pflanzerleben, die Farsbigen" weiter zu spinnen, und mit "Nathan" zu schließen.

Diese Bände, besonders der letztere, sanden eine ausgezeichnete Aufnahme. In achtungswerthen Zeitschriften wurde es mit Dank anerkannt, daß der Verfasser den Leser aus der trostlosen Idiospynscrasse gewöhnlicher Phantasiegebilde heraus — und in eine neue und praktische Welt eingeführt, besonders aber daß er diese neue praktische Welt nicht, wie dieß zur Gewohnheit geworden, von ihren schlimmen gehässigen, sondern ihrer bessern Seite — ihrer weltgeschichtlichen Bedeutung ausgesaßt und dargestellt. Er gab darauf die "neuen Landund Seebilder, das Cajütenduch" und "Süden und Norden."

An den drei letteren Schriften wurde einiges fehr gepriesen, anderes eben so sehr getadelt. Man fand die "neuen Lands und Seebilder" häusig zu ems pfindfam, zu faselnd, am "Cajütenbuche," baß es tein Roman sen, an "Süben und Norden," baß die Phantaste zu üppig ausschweife.

Der Verfasser hat es bisher vermieben, über bie Grundsäte, die ihn bei dem Entwurfe dieser Schriften geleitet, nähern Ausschluß zu geben. Im Bewußtseyn, daß er, wenn nicht eine neue Bahn eröffnet, doch die disherige zu erweitern gestrebt, war ihm vor allem daran gelegen, nicht sowohl diese von ihm eingeschlagene Bahn zu rechtsertigen, als dem Publikum im Allgemeinen, dem Kunstrichter insbesondere, Gelegenheit zu geben, ihre Urtheile unbestochen durch seine Kunstanssichten auszusprechen, mit einem Worte, diesem Urtheile nicht durch Diestiren des seinigen vorzugreisen.

Darum vermied er es so viel als möglich lange Ginleitungen vorauszusenben, ließ höchstens nur ein und bas andere über bie nächsten Beranlaffungen ober seine Tenbenzen im Allgemeinen fallen, sich einzig bahin aussprechend, baß jeber besonbere

Stoff auch eine besondere Form bedinge; darum unterließ er irgend eine kritische Autorität, eine bedeutende schriftstellerische Persönlichkeit in Anspruch zu nehmen, gab diese Werke ohne Namen— in leichten kunstlosen Rahmen, um, wie er in seinem Nachworte zu "Nathan" sagt, sie dem Urtheile eines Jeden bloß zu stellen.

Dieß ist nun so ziemlich und zwar in einem Umfang geschehen, wie es, seit Walter Scott, Fenimore Cooper, Lytton Bulwer, höchstens nur bei Dickens der Fall gewesen. Zwar haben sich in Deutschland erst die Kunstrichter der jüngern Generation ausgesprochen; die älteren, die das Höchste bereits in ihren Zeitgenossen Göthe und Schiller erblickt zu haben glauben, vielleicht auch den Jahren entrückt, oder durch Verhältnisse besengt sind, in welchen sich freiere moderne Volkszustände schwer mit ungetrübten Augen schauen lassen, — keine unwesentliche Bedingung bei Lesung oder Beurtheilung eines solche Zustände schilberns

ben ichongeistigen Wertes - haben weber Zeit noch Raum zu einer Würbigung ernbrigt. Im beutschen Bublitum felbft haben biefe Schriften aus Urfachen, bie außer schriftstellerischem Bereiche finb, fich nur langsam Bahn gebrochen; bafür haben fie fich jeboch ein anberes - unb zwar bas Stammver= wandte jenseits bes Oceans - um fo überraschender gewonnen. Sie haben sich ba bas Bürgerrecht mit Einemmale erworben, find in ben Sanben nicht bloß von Tausenben, sonbern von Hunberttausenben, Bürgern ber Vereinigten Staaten — beffelben Lanbes, beffen foziale Buftanbe ber Verfaffer barge-Auflagen aller Art - in Buchern; in Seften, in Journal-Bogen - find ba ausgegeben worden; bem Verfaffer liegen buchftablich Tische - Rorbe voll amerikanischer Journale vor, alle mehr ober weniger mit Aritifen über biefe Schriften angefüllt, alle ben Berfaffer entweber mit unverbientem maaflosem Lobe, ober gleich unverdientem gehäffigem Tabel - ja maliciösem Sohne über= schüttenb.

Begreiflicher Weise ift es aber in einem Borworte nicht am Orte, auf eine Wiberlegung leibenschaftlicher ober böswilliger Urtheile einzugeben. Diese wird wohl in ber bem Verfasser ohnehin burch schriftstellerische Convenance gebotenen fritischen Beleuchtung feiner literarischen Wirtsamteit früher ober fpater von felbft erfolgen. Gegenwärtig glaubt er nur babin fich aussprechen zu muffen, bag wenn thn einerseits bie ichiefen, ja mitunter gehäffig boswilligen Urtheile amerikanischer Aritiker unangenehm berührten, er andrerseits in eben bieser leibenschaftlichen Gehäffigkeit, und wieber gegenseitig leiben= schaftlichen Bartheinahme bie Beruhigung fand, bag biefe Werke nicht unwürdig ber Beachtung erfannt worben, ba fie ohne fein Buthun nicht nur übersett und in verschiebenen Auflagen verbreitet. fonbern Lieblinas-Lecture bes Wolfes ber Bereiniaten Staaten geworben. Es freut ihn biefes von Seite bes in politischer Beziehung unftreitig aufge-Hartesten Bolfes ber Erbe abgelegte Reugniß um fo mehr, als er es nun achtungsvoll ber beutschen Nation darlegen kann, die es zuerst war, welche biese seine Schriften würdigte, sich zuerst in dem humanen Sinne, der Sie vor allen Nazionen so sehr auszeichnet, aussprach.

Er glaubt nun auch die Erklärung beifügen zu muffen, daß diese Schriften, so wie sie, mit Ausnahme eines einzigen, zuerst in Deutschland herausgegeben, so auch größtentheils in deutscher Sprache geschrieben worden.

Einzig "ber Legitime und die Republikaner" wurde zuerst in den Vereinigten Staaten zu Philadelsphia bei Carey & Lea im Jahr 1828 in zwei Bansben unter dem Titel "Tokeah or the white Rose" herausgegeben, aber blos der erste Theil in der deutsschen bei Orell und Füßli in Jürich 1833 erschienesnen Auflage unverändert belassen, der zweite Theil hingegen gänzlich umgearbeitet. Ferner erschienen von den transatlantischen Reisestizzen "die Nacht an den Usern des Tennessee" (A night on the danks of the Tennessee) in dem New-Yorker belletristischen Journale "The mirror;" die übrigen, obwohl urs

sprünglich englisch niebergeschrieben, wurden zuerst von berselben Buchhandlung Orell und Füßli im Frühjahr 1834 und folglich als deutsche Original-Werke herausgegeben.

Diesen folgte in bemfelben Jahre ber gleich= falls einzig und allein in beutscher Sprache herausgegebene, obwohl noch in ber englischen concipirte "Biren," ferner bie bereits in benticher Sprache niebergeschriebenen "Lebensbilber aus beiben Semi= fphären," welchen fich im Jahre 1835 ber britte Band ber "transatlantischen Reisestigen" - auch ber britte Band ber "Lebensbilber aus beiben Semifpharen" betitelt - anschloß. Diese, so wie bie später im Jahr 1836 bei Friedrich Schulthef in Zurich berausgefommenen Banbe IV. V. VI., Pflanzerleben, "bie Farbigen" und ber bas Wert schließenbe "Nathan," ferner bie "neuen Land= und Seebilber" I. II. III. und IV. Banb, "bas Cajutenbuch" II Banbe, bie von ber 3. B. Metler'ichen Buchhandlung verlegten brei Banbe "Suben und Norben," wurben ohne Ausnahme in bentscher Sprache niebergeschrieben unb find sonach als beutsche Original-Werke zu betrachten.

Der Verfasser glaubt biese Erklärungen um somehr geben zu müssen, als die Nebersehungen beinahe aller seiner Schriften ins Englische und beren Herausgabe in den Vereinigten Staaten bereits mehrere Journale, namentlich das "Ausland," das "Buch der Welt" und die "Erheiterungen," zu Rückübersehungen veranlaßt haben, welche die rechtmäßig erwordenen Ansprüche seines Verlegers beeinstächtigen, und so heilige Eigenthumsrechte verleten. Er erwartet, seine dießfällige Erklärung werde künfeigen Eingriffen dieser Art ein Ziel sehen.

Von ben obbenannten Werken erscheinen in gegenwärtiger gesammelter Auflage: "Der Legitime und die Acpublikaner," "ber Virey und die Aristoskraten ober Mexiko im Jahre 1812," die "Lebenssbilder aus beiben Hemisphären," die aber, um sernere Irrungen zu vermeiben, nach dem Wunsche ber Berlegers, "Morton ober die große Tour" be-

titelt find, und die "transatlantischen Reisestizen,"
mit ihren vier Fortsetzungs-Bänden, "Pstanzerleben, die Farbigen und Nathan," welche, wie in dem Nachworte zur ersten Auflage angekündigt worden, sowohl in der zweiten als dieser gegenwärtigen dritten Auflage, unter dem Gesammt-Titel "Lebensbilder aus der westlichen Hemisphäre" herausgegeben werden. Auch die übrigen Werte des Versassegeben werden. Zuch die übrigen Werte des Versassegegenommen werden, das "Cajütenbuch" nicht ausgenommen, das, obwohl vor einiger Zeit an eine
andere Buchhandlung übergegangen, nach wenigen Jahren dieser Sammlung gleichfalls angeschlossen werden wird.

Der Berfaffer hat es bisher vorgezogen, nach ber in England und den vereinigten Staaten beliebten Sitte im Verborgenen zu wirken. Es war ihm bieses Verborgensenzen lieb geworden. — Er hatte gehofft, nach dem Beispiele des großen Sir Walter Scotts, Washington Irwings und Anderer

mehr, noch ferner fein winziges Scherflein ungetannt und unbeachtet geben zu können; allein bie bringenben Aufforberungen feiner Berleger, ihre rechtmäßig erworbenen Ansprüche nicht ber Befahr eines Nachbrudes auszuseten, haben ihn veranlagt, aus biefer Berborgenheit - fo ungerne er es auch that — herauszutreten. so tritt er benn aus biefer heraus und nennt fich mit ber Erklärung, bag er einzig und allein ber Verfasser sämmtlicher obgenannten Schriften ist bag biese Schriften, wie gesagt, mit Ausnahme ber erften Salfte bes "Legitimen" und ber Stige "Gine Nacht an ben Ufern bes Tenneffee," als beutsche Driginal-Werte, bie in ben letten zwei bis brei Jahren aber in ben Vereinten Staaten von Amerita, England und Frankreich erschienenen Ausgaben als Uebersetungen zu betrachten find.

Mit biefer Erklärung verbindet er zugleich den Ausbruck des wärmsten herzlichsten Dankes für die — er darf es wohl sagen — beispiellos gast-Der Legitime. L freundliche, ausgezeichnete Aufnahme, die ihm bisher geworden — eine Aufnahme, die ihn nie bedauern laffen wird, seinen schwachen Kräfte der deutschen Nation gewidmet zu haben. —

Baben, ben' 15. Juli 1845.

Charles Gealsfield.

## Vorwort der Verleger

jur erften Auflage.

Die folgenden Blätter sind uns von einem hochachtbaren, in den Bereinigten Staaten angestebelten Manne mit dem Antrage zugefandt worden, sie dem Drucke zu übergeben. Bir beeilen uns daher, unsern Lesern dieses aus einer transatlantischen Feder gestossene Geistesprodukt mit der Greflärung des Einsenders vorzulegen, die wir mit seinen eigenen Worten geben und bessen Willen wir bei der Correktur möglichst berücksichtigt haben:

"Sie erhalten hiemit ein Werk, beffen beutsche Bearbeitung mir die angenehmsten Stunden verursacht hat. Ich habe selten ein so reines Bergnügen genossen, als mir dei dieser Arbeit zu Theil ward. Nur derjenige, der seit längerer Zeit mit den Berhältnissen bieses großen und glücklichen Landes bekannt ist, kann den Meistergriffel, der diese Blätter gezeichnet hat, gehörig würdigen. Ich glaube Ihnen serner bemerken zu müssen, daß ein Theil dieser Blätter bereits in den Bereinigten Staaten (natürlich in englischer Sprache) erschienen, das übrige aber noch im Manuscripte vorliegt,

welches ber geehrte Berfasser mir gütigst zur Berbeutschung zu überlassen bewogen warb. Wann er bieses selbst publiziren wird, kann ich nicht bestimmen; doch vermuthe ich, daß es noch geraume Zeit anstehen werde. Sollten Sie in dieser meiner Berbeutschung Amerikanismen sinden, so bitte ich schonend umzugehen, da es ohne diese schwer sehn dürste, dem Geiste, der durch das Englische weht, vollkommen Gerechtigkeit widersahren zu lassen, oder dieselben rein dem Leser wiederzugeben. Diesem dürste der Styl ansangs aufsfallen; aber er wird sich um so besser daran gewöhnen, als er ihn zugleich mit dem Tone und der Sprechart der großen Republik, deren Sitten hier zum Theile geschildert werden, vertraut macht und ihn gewissermaßen mit ihren Worten sprechen lehrt."

## A. J. Smith Esq. Dauphin Cy. Pa.

Die schmerzlichen Empfindungen, mit welchen wir zusammen W-e und das Krankenlager des würdigen Staatsmannes verließen, auf das er unter der Last falscher Beschuldigungen geworsen und so der glorzeichen Bahn, für die er geboren, so schmählich entzissen war, hatten Sie damals weniger empfänglich für die Leiden eines Bolkes gemacht, das selbst in seinem gegenwärtigen Zustande politischer und moralischer Entartung eine so großartige Betonung verräth. Sie haben jedoch meine Erwartung, daß die damaligen Eindrücke nicht ganz spurlos an Ihnen vorübergehen würden, auf eine herrliche Weise gerechtsertigt, und die Hossmung, daß dieses unterstücke und gemißhandelke Geschlecht endlich vor

feinbseligen Einwirkungen gefichert, in feinen neuen Bobnfigen bestehen werbe, ift mir nun lebendiger benn je geworben. Auch ich bin Ihrer, fo fraftig auf ber Rebnerbühne und in Ihren Schriften geaußerten Meinung, bag biefes Bolt, wenn noch langer im Rampfe mit ber Gelbftfucht unfrer Grenzbewohner, gang vernichtet werben murbe, bag es fo nicht be= fteben fonne, und bag, im Falle feines Bleibens, boch= ftens nur die fogenannten Sauptlinge und ihre Unverwandten mit einigen wenigen ftartern Charaftern fich zu unserer Gultur aufschwingen und unserm Bürgerthum gewonnen werben fonnten, bingegen ber Reft unvermeiblich immer tiefer und tiefer finten und zu jenem Auswurf herabgewurdigt werben mußte, ber fo manche Lanber ber alten Welt beläftigt. 3ch ftimme mit Ihnen vollkommen barin überein, bag bie Ueberrefte biefes intereffanten Bolfes nur baburch gerettet werben fonnen, baß fle wieber auf ben ihnen zusagenden Boden ihrer Urmälder verpflanzt und burch unmittelbare Berührung mit verwandten Stämmen ihre erschlaffte Nationalität aufgefrischt und ihre ausgearteten Sitten veredelt merben; vorzuglich aber, baß fie aus ber ungluchfeligen Berührung mit ber

lafterhaften Gelbftfucht unserer Squattere und Rramer geriffen werben.

Aber beklagenswerth bleiben nichts bestoweniger bie Schickfale biefes ungludlichen Bolfes, und groß bie Leiben, welche bie ftartern Seelen unter bemfelben fühlen muffen, bei ber Trennung von dem Lande, in bem fle und ihre Bater geboren murben. 3ch babe neuerlich eine Abtheilung Diefer Ueberzügler in ber Rabe bes Dagoo gefeben, wie fie fo eben über ben Miffifippi gefest wurden. Die Aermern waren burch= gangig in ihren gewöhnlichen Stumpffinn verfunten, äuferten weber Freude noch Schmerz, obgleich bie Ber= pflegungsanstalten auf bem Ueberzuge vortrefflich maren, bie Bauptlinge und bie beffern Familien ichienen unter ber Laft ihres Jammers zu unterliegen. Es war ein schmerzvoller Unblick, fle binüberftarren zu feben auf bas öftliche Ufer bes Miffifippi; Mehrere ftredten ibre Banbe barnach aus. Auf bem Buge aus ihren bei= mathlichen Balbern, ergablten mir bie Commiffaire, wandten fie fich jede taufend Schritte und ichauten qu= rud auf die Berge und Fluren, die fie verlaffen, und wurden jebe Stunde buffrer und troftlofer. Ginige trugen bie Bebeine ihrer Eltern als ben foftlichften

Shah mit fic, um fie ber Erbe ihrer neuen Bohn= fibe zu übergeben.

Die Scene war um so melancholischer, als man sich bes niederschlagenden Gedankens nichterwehren konnte, daß während wir unser Land den Auswürslingen und Abenteurern der alten Welt öffnen, die letzten ursprüng-lichen Bestiger des Bodens, die sich gleichsam angeklammert haben an ihre heimathlichen Wälder, nachdem bereits alle ihre Nachbarn gewichen sind, hinausgestoßen werden sollen in die wilde Nacht der Steppen, durch die Selbstsucht der Kinder und Kindeskinder derselben Väter, die sie gastfreundlich einst in ihre hütten ausgenommen.

Wahrlich, ber große Weise hatte Ursache, seine trübe prophetische Mahnung auszusprechen. — Und je länger ich über bas Schidfal bieses bejammernswerthen Gesichlechtes nachbente, besto mehr fange auch ich an zu befürchten.

Ich habe mich feit jener Reise viel mit diesem Bolte und feinen Sitten und Einrichtungen beschäftigt, und mir schien es eine nicht undankbare Arbeit, die Ge-muther unserer Mitburger durch eine geschichtliche Dar-stellung eines ber großen Charaktere aus bem Beit-

abschnitte, wo bas Misverhältniß, in bem sie zu ben Unsrigen zu stehen ansingen, auffallender wurde, auf eine würdige Weise anzusprechen. — Die einsache Erzählung, die wir in jener Nacht unter dem Dache bes greisen Häuptlings anhören mußten, däuchte mir selbst als Tradition würdig, der Vergessenheit enterisen zu werden.

Eine Excurfion nach ber Sauptftabt führte mich in bie Citybibliothet, und ich fand zu meinem nicht geringen Bergnugen bie Schicksale bes Mannes, fo wie fie une ergablt wurden, nicht nur bestätigt, sondern auch mehrere bebeutende Aufschluffe über ben Rampf und bie Leiden biefes gewaltigen und letten großen Charaftere biefer Nation. Er war bie leitenbe Saupt= person in ben zwei letten Jahrzehnten bes verfloffenen und bem erften bes gegenwärtigen Jahrhunderis, wie Sie in ber History of the state of Georgia published at Savannah 1802, und in bem Account of the Indians of the Southern States especially of Georgia finden werden. - In der Franklin-Library in Philadelphia muffen diefe beiden Werke unfehlbar fenn. Mebrere minder bedeutende Flugidriften erwähnen feiner gleichfalls.

Ueber die beste Art der Darstellung war ich einige Beit unentschlossen. Für eine Geschichte hatte ich nicht hinlänglich Muße, da eine solche natürlich die seines Boltes mit hätte einbegreifen muffen und die vielen Versuche unserer literarischen Dilettanten dieses Geschichtsstudium voluminos zu machen drohen.

Ich schwankte zwischen einer biographischen und romantischen Darstellung und entschloß mich zu letzterer, die mir um so geeigneter schien, als die seltsame Berstettung des Geschickes dieses merkwürdigen Mannes mit einer Menge geschichtlicher Bersonen und besonders der edlen Dame, die gegenwärtig in den höchsten Kreisen eines benachbarten Landes so verdienter Maßen glänzt, seinem wirklich großartigen Charakter ein ganz romantisches Gepräge verliehen und mir zugleich einleuchtete, daß diese Darstellungsart zur geschichtlichen erhoben werden könne, wenn die Duelle gewissenkaft angegeben und der Leser so in den Stand gesetzt wird, selbst zu urtheilen, in wiesern der Autor dem Urbilde seines Gelden treu geblieben ist.

Ueberhaupt habe ich für den wahrhaft geschichtlichen Roman — beren wir leiber nur fehr wenig gute bestigen — eine große Vorliebe. Für alle Stände find fie ein weit einstußreicheres Bilbungs= und Aufflärungsmittel, als bisher geglaubt wurde, und unberechenbar find die Wirfungen, die ein gutes geschicht= liches, auf Quellen gegründetes, mit Wahrheit und ohne Uebertreibung geschriebenes Buch dieser Art auf eine empfängliche und nicht gänzlich übersättigte ober überraffinirte Nation haben nuß.

Ihnen, der mit den indianischen Sitten und Charaktern durch lange Beobachtung so innig vertraut
geworden ift, darf ich kaum bemerken, daß da, wo
meine eigenen Beobachtungen bes Muscogeevolkscharakters nicht auslangten, ich diesenigen stammverwandter Nationen zu Gulfe nahm, wobei mir die
neulich erschienenen Schriftenunseres Agenten Colonel,
Mc. Kenney, besonders seine Tour zu den Chippewas,
Mores Account of the Indians und andere mehr, zu
statten kamen. Was die in dem Buche selbst vorfommenden Charaktere betrifft, so werden Sie keine
Schwierigkeit haben, die meisten wieder zu erkennen.
Einer berselben, wissen Sie, hatte leiber zu viele Wichtigkeit in einem Zeitpunkte erlangt, der allerdings
bedenklich genannt werden mochte, doch immerhin

nicht von ber Art war, um bie Anwendung folder besperaten Mittel zu rechtfertigen.

Uebrigens werben fie mir, nach ben Nachtscenen in Hawkset tavern, nicht zumuthen, daß meine Abssichen sich so weit versteigen, die lotteriesüchtigen Bürger eines gewissen Staates \*) von ihrem Entschlusse zurückzubringen. Nein, die Lose sind bereits ausgetheilt, ja geworsen; aber selbst dann werde ich mich hinlänglich belohnt fühlen, wenn diese Blätter beitragen, der gedrückten Nation Sicherheit in ihren neuen Wohnsigen zu erwerben und sie mit einer weniger gewissenlosen Douane zu umgürten, als die war, welche bisher ihr Loos vergällte, ihre Eristenz verkümmerte und ihr Dasenn vergistete. Es wäre traurig, wenn wir nicht ernstlich bedacht wären, endslich zu verhüten, daß Logans Worte in ihre schrecksliche Erfüllung gehen.

Alexanbria la, ben 30. Geptember 1831.

<sup>\*)</sup> Georgiens; bie Lanber ber Inbianer finb bereits großen=
- theils burch bie Lotterie ausgespielt.

## Erftes Kapitel.

Saben wir Teufel hier, und fpielt 3hr uns Boffen mit Guern Bilben und Indianern? Shatespeare.

An ber Straße, die sich vom Städtchen Coosa nach ber Hauptstadt von Georgien, Milledgeville, hinsabwindet, und nahe dem Plage, wo gegenwärtig der Gasthof gleichen Namens den ermüdeten Reisenden zur Ruhe einladet, stand vor beiläusig dreißig Jahren unter einem Felsenvorsprung, auf welchem einige Dugende rother Cedern und Kichtenbäume wurzelten, ein rauh aussehendes, mäßig großes Blockhaus. Bor demselben erhob sich ein Gerüst, das aus zwei mannsbiden Balten bestand, verbunden durch Querpfosten, zwischen welchen ein ungeheurer Schild hin und her schwebte, der bei näherer Besichtigung eine groteste Vigur im grellsten Farbenschmude wahrnehmen ließ,

beren Diabem von Febern, Tomahawt, Schlachtmeffer und Wampum mahricheinlich einen indianischen Sauptling bezeichnen follte. Unter bem Schild mar mit Budftaben, agpptifchen Sieroglophen nicht unähnlich, gefrigelt, entertainment For man And beast \*). Bur rechten Seite bes Saufes, ober vielmehr ber Gutte, und naber bem Fahrwege, waren von Balten gezimmerte Berichlage, vom Wege nur burch eine breite Rothpfüte getrennt, und mit Saufen von Strob und Beu angefüllt, aus benen bie und ba Ueberrefte ichmutigen Bettzeuges bervorichauten, und so errathen liegen, bag biefe Gemächer nicht nur für bas liebe Wieh, fonbern auch jene Reisenben beftimmt fenen, Die ihr Unftern bemugigte, bier Rube und Nachtlager zu fuchen. Ein paar Rub= und Schwein= ftalle bilbeten bas Bange biefer Sinterwäldler-Unfiebeluna.

Es war eine fturmifche Dezembernacht, ber Wind heulte furchtbar burch ben ichwarzen Fichtenwald, an beffen Abhange bie Sutte gelegen war, und bas

<sup>&</sup>quot;) Ginkehr für Mann und Thier.

fonell auf einander folgende Krachen ber Baum= ftamme, bie ber Sturm mit bonnerabnlichem Betofe zur Erbe brachte, verfundete einen jener muthenben Orfane, die fo häufig zwischen den Blue Mountains von Tenneffee und bem flachen Miffifippilande ihren Bug nehmen, und auf diefem - Balber, Gutten und Dorfer mit fich fuhren. Mitten in biefem tobenben Sturme ließ fich ein leifes Tappen an bem Wenfterlaben ber oben beidriebenen Gutte vernehmen, bem bald barauf ein ftartes Bochen ober vielmehr beftige Solage folgten, bie bie Balten, aus welchen bie Butte gezimmert mar, in ihren Grundfeften erfcutterten. Richt lange nach biefer Aufforderung öffnete . fic bie Thur zur Galfte, ein Ropf ftrecte fich heraus in die finstere Nacht, als wollte er den Grund recog= nosciren, mahrend in bemfelben Augenblide ber Schaft eines Rarabiners vorructe, zweifelsohne um bem Inwohner die fernere Muhe bes Deffnens zu ersparen. Bu gleicher Beit trat eine lange Geftalt heran, rif bie Thure weit auf, und fdritt mit ftarten Schritten in die Stube, wo sie vor dem Feuerplate ihren Sit nahm, hinter ihr brein eine Gruppe von Wefen, Die halb ichreitenb halb trabend ihrem Fuhrer in einer Linie und im tiefften Schweigen folgten.

Es dauerte ziemlich lange, bis beiläusig zwanzig dieser Nachtgestalten in die Hütte eingebrungen waren. Als der Zug sein Ende erreicht hatte, schloß sich die Thüre wieder; ein kolossaler Mann näherte sich dem Veuerplaze, wo ein bider Rloz noch glimmte, warf einige Scheite darauf, und zündete einen der Pechspäne an, die in einem Hausen nahe lagen, dann, auf den Schenktisch gemessenen Schrittes zutretend, ergriff er ganz ruhig ein Talglicht, und seste es angezündet auf den Tisch.

Das funftlose — beinahe rohe Innere ber hütte, so ganz dem Aeußern entsprechend, ließ sich nun deutlicher im düstern Schein des Talglichtes — und des allmählig auflodernden Feuers ersehen. Auf einem Stuhle vor dem Feuerplaße saß der Mann, der zuerst eingetreten war, eine blutbestedte Wolldede über den ganzen Leib geworfen, so daß Gesicht und Gestalt verhüllt waren. hinter ihm auf dem Lehmboden kauerte eine Gruppe von zwanzig Indianern auf ihren hüften, ihre Schenkel in einander verschlungen, ihre Gescherel in einander verschlungen, ihre Geschetzel in ihre nassen Wolldeden gehüllt,

an benen große Blutfleden anzubeuten schienen, baß ber Charafter ber Expedition, von ber sie kamen, ziemlich blutig gewesen sen

Begenüber bem Feuerplate ftand in ber Ede ber Schenktisch, binter beffen Gitterwert ein Dubenb fomutiger Flafden und noch fomutigere Glafer und Rruge aufgestellt maren. Drei blau angeftrichene Fagden mit ber Ueberfdrift French Brandy, Gin, Monongehala ftanben eine Stufe tiefer. Gin Saufen von Sirid=, Biber=, Baren= und Ruchsfellen gur linten Seite reichte beinabe bis zum Belanber, und geugte von lebhaftem Berfehr mit ber fupferfarbigen Race. Runachft diefen erbob fich ein ungebeures himmelbett, umringt von brei niebrigern Bettftellen und einer Wiege, ober vielmehr einem Troge, ein Fragment von einem boblen Baume, an beffen Enbe Stude von Brettern genagelt maren. In biefen verfdiebenartigen Behaltniffen genoß bie Familie bes Baftgebers, ben lauten ziemlich groben Lungentonen nach zu urtheilen, einer unerschutterlichen und volltommenen Rube. Die Banbe ber Stube zeigten bie roben und unbehauenen Baumftamme, beren einzige Der Legitime. 1. 3

Ornamente breite Streifen von Lehm waren, welche bie Zwifchenraume ausfüllten.

In diefer Stube nun, die, nach ihren mannigfaltigen Bestimmungen zu schließen, der Leser sich ziemlich geräumig vorstellen muß, sah man den Wirth beschäftigt, die Stühle und Bänke, die die Eindringer ohne weiteres über den Hausen geworfen hatten, wieder in Ordnung zu bringen, und dieß ganz in der ruhigen kalten trohigen Manier, die einen hätte vermuthen lassen sollen, seine Gäste sehen eher Nachbarn, als so eben von einer blutigen Expedition zurückgekehrte Wilde, vielleicht gekommen, seinen und der Seinigen Bälge als Zugabe zu ihrer Expedition mit sich zu nehmen. Nachdem er den lesten Stuhl an seinen Ort gestellt, setzte er sich selbst zunächst dem Manne, der als Kührer der Bande den Platz im Vordergrunde genommen hatte.

Einige Minuten mochten fo Beibe gefeffen feyn, als ber Lettere fich aufrichtete, und einen Theil feines Sauptes entblößte, beffen anbere Galfte mit einem Stude von Calico verbunden war, an dem fleine Knoten geronnenen Blutes gleich Fransen hingen. Der hinterwälbler warf einen Seitenblid auf ben

Indianer, wandte jedoch fein Auge in ber nächsten Setunde bem knifternben Feuer gu.

"hat mein weißer Bruder feine Junge?" nahm endlich der Indianer bas Wort, "oder läßt er fie warten, um fie besto besser zu frummen?"

Die letten Worte waren in einem tiefen, höhnifchen Reblenione gefprochen.

"Er will anhören, was ber Sauptling fagen wirt; "erwiederte murrifch troden ber Amerikaner.

"Gehe und rufe Dein Weib," fprach ber Indianer in bemfelben tiefen Baftone.

Der Wirth erhob sich, wandte sich gegen das gewaltige Ehebette, und sprach, nachdem er die Borshänge auseinander gethan, mit seiner Frau, die im Bette ausgessen, und wie es schien, eher neugierig als ängstlich, der kommenden Dinge geharrt hatte. Rach einem kurzen Zweigespräch kam das Weib aus ihrem hinterhalte. Sie war eine derbe Dame, breitsschulterig und vollgewichtig, mit einem Zuge in ihrem eben nicht sehr zart gesormten Gesichte, der deutlich aussprach, daß sie nicht leicht außer Kassung gebracht werden könne. Ihr Ueberrock von Linsen-Woolsen,

für täglichen und nächtlichen Gebrauch bestimmt, hob ihre gewaltige Gestalt noch mehr heraus, als sie sesten Schrittes und beinahe ausgebracht neben ihrem Chemanne heranschritt. Die brohende Ruhe ihrer Besucher jedoch, ihre blutigen Köpfe und Wolldecken, nun erhellt durch die hochaufschlagende Flamme, erschienen so üble Worbedeutungszeichen, daß das gute Weib sichtlich zusammenschrack. Ihre ersten Schritte, die rasch und zuversichtlich auf die Indianer gerichtet waren, begannen zu wanken, und mit einem unwillfürlichen Schauber drehte sie sten mach der Seite, wo ihr Mann wieder seinen Sitz genommen hatte. Eine Winute verging in düsterm Schweigen.

Der Indianer erhob nun sein Haupt, ohne jedoch aufzublicken, und sprach im strengen Tone: "Höre, Weib, was ein großer Krieger Dir sagen wird, bessen Hände offen sind, und der das Wigwam seines Bruders mit vielen Girschhäuten füllen wird. Für dieses wird er bloß wenig von seiner Schwester verlangen, und dieses Wenige mag ste leicht geben. Hat meine Schwester," frug der Indianer mit erhöhter Stimme, einen Blick auf das Weib richtend, "hat sie Wilch für eine kleine Lochter?"

Das Beib fab ben Indianer verwundert an.

"Bill fie," fuhr biefer fort, "ein Weniges von ihrer Milch einer fleinen Tochter geben, die fonst wegen Mangels fterben murbe?"

Die Züge bes laufchenben Weibes heiterten fich in bem Maße auf, als es ihr klar zu werden anfing, daß ber Indianer etwas von ihr wolle, und es also in ihrer Gewalt stände, eine Gunst zu gewähren ober auch zu versagen. Sie behnte sich von der Seite ihres Chemanns dem Indianer zu, und schien mit Sehnssucht nähere Ausschlässe über eine so sonderbare Zusmuthung zu erwarten.

Der Indianer, ohne fie im mindeften eines Blides zu würdigen, öffnete die weiten Falten seiner Wolldede, und zog ein wunderschönes Kind, in kofibare Pelze gehüllt, hervor.

Das Weib ftanb einige Augenblide wie erstarrt über bie liebliche Erscheinung; Berwunderung und Erstaunen schienen ihre Zunge gefesselt zu haben. Reugierbe jedoch, dieses liebliche Wefen naher zu besehen, und vielleicht Muttergefühl, lösten nun auf einmal diese.

"Guter Gott!" rief fie, mahrend fie beibe Banbe

ausstreckte, das Kind zu empfangen. "Guter Gott! Bas für ein lieblich, wunderliedlich fleines Ding, und guter Eltern Kind muß es auch noch seyn, Ihr könnt euch drauf verlassen. Schwören wollte ich. Schaut nur einmal die Felle und die seinen Spigen. Habt Ihr in eurem Leben so etwas gesehen? Wo habt Ihr das Kind her? Armes, fleines Ding! Ja wohl will ichs füttern. Es ist zu einrothes Kind."

Die Dame schien guter Luft zu senn, ihrer Berwunderung noch eine Weile freien Lauf zu lassen; ein
bedeutsamer Wink ihres Mannes jedoch schloß ihr
ben Mund. Der Häuptling, ohne sie der geringsten
Ausmerksamkeit zu würdigen, entsaltete das blaue Vuchspelzchen, streiste es dem Kinde ab und schickte
sich an, es aus dem Ueberröckhen zu ziehen. Es war
ihm nach einiger Mühe gelungen, dem Kinde auch
dieses abzuziehen; allein ein brittes, viertes und fünstes
erschien, in welche die Kleine gleich wie ein Seidenwurm in seine Cocons eingehüllt war. Der Indianer
verlor mit einem Male die Gebuld, und sein Schlachtmesser ergreisend, schnitt er dem Kinde die drei noch
übrigen Kleiden vom Leibe, es dann nacht der
Wirthin hinhaltend. "Eingefleischter Satan!" freischte bas ichaubernbe Beib, indem fle bas Rind mit Gemalt aus feinen Sanben rif.

"Halt!" sprach ber Indianer, kalt und unbeweglich auf den Hals des Rindes blidend, von dem ein goldnes Kettchen. mit einer kleinen Medaille hing. Das Weib, ohne ein Wort zu sagen, streifte die Kette dem Kinde über das Köpfchen ab, warf sie dem Indianer ins Gesicht, und eilte ihrem Bette zu.

"Der Teufel ift in bem Weibe," brummte ber Birth, nicht wenig, wie es ichien, über ihre Geftigkelt beunruhigt.

"Der rothe Krieger, " fprach ber Indianer in unerschütterlicher Ruhe, "wird mit Biberfellen die Milch seiner kleinen Tochter bezahlen; aber er will behalten, was er aufgelesen hat, und die Thüre muß sich öffnen, wenn er um das Kind anrust."

"Aber," verfette ber Wirth, bem es nun auf einmal einzuleuchten ichien, baß eine nähere Erklärung nicht überflüffig fenn burfte, "aufrichtig gefagt, ich gebe nicht viel barum, und behalte bas Kind, obwohl ich, Sott fen Dank, beren felbst erklesklich habe. Aber sollten nun bie Eltern kommen, ober ber weiße Bater von dem Kinde hören, was dann? Der rothe Häuptling weiß, seine Hände reichen weit."

Der Indianer hielt eine Weile inne, und sprach dann in einem bedeutsamen Tone: "Des Kindes Mutter wird nie wieder kommen. — Die Nacht ist sehr dunkel. — Der Sturm braust sehr stark. — Worgen wird nichts von den Fußstapsen der rothen Krieger zu sehen sehn. — Es ist weit zu den Wigwams des weißen Vaters. — Hört er von dem Kinde, dann hat mein weißer Bruder ihm bavon gesagt. — Nimmt er es, so wird der rothe Häuptling die Kopfhäute der Kinder seines weißen Bruders nehmen. "

"Dann nimm Dein Rind wieber zurud, ich will nichts bamit zu thun haben," fprach ber hinterwäldler im entschlossenen Tone.

Der Indianer zog fein blutiges Meffer, und warf einen erwartenden Blid bem Bette zu, hinter beffen Borhangen bas Kind verfdwunden mar.

"Wir werben bafur Sorge tragen, Niemand foll etwas bavon erfahren; "freifchte bas erfchrodene Beib.

Der Indianer ftedte fein Schlachtmeffer wieder ruhig in ben Gürtel, und fprach: "Die Rehlen ber rothen Manner find troden." Bon bem Bette herüber ließ sich ein Gemurmel hören, das dem driftlichen Wunsche nicht unähnlich flang, jeder Tropsen möge den Bluthunden zu Gift werden: der Wirth jedoch, weniger von der racedurftenden Menschlichkeit seiner Chehälfte beseelt, eilte ziemlich schnell dem Schenktische zu, um den Forderungen seiner Gäste Genüge zu leisten. Der Säuptling trank sein halbes Gillglas Whisky sigend umd auf einen Zug aus, dann ging es in der Runde herum. Nachdem die sechste Flasche geleert war, erhob Ersterer sich plötzlich, warf ein spanisches Goldstück auf die Tasel, öffnete die Worhänge des Bettes, und hing dem Kinde eine Gulskette von Korallen um, die er aus seinem Wampumgürtel gezogen hatte.

"Die Muscogees werben die Tochter eines ihrer Krieger erkennen," sprach er, feinen Blid auf bas Kind heftend, bas nun ruhig am Busen ber Wirthin in seinem neuen Flanellrödchen lag. Noch einen zweiten Blid warf er auf bas Kind und bas Weib, und bann wandte er sich fillschweigend ber Thure zu, und versichwand mit feinen Gefährten in ber finstern Nacht.

"Der Windftoß ift vorüber;" fprach ber Birth, ber ben Indianern burch die Thure nachgesehen hatte,

als fie fich hinab zu ihren Birkenkanves an dem Coofa ftahlen.

"Ums himmeswillen! Wer ift diefer eingefleischte rothe Teufel?" unterbrachihn fein Weib, tiefen Athem holend und unwillfürlich aufschaubernd.

"Hush, Beib! halt Dein Maul, bis ber Coofa zwifchen Deiner Zunge und ben Rothfellen ift. Es ift tein Spaß. Ich versichere Dich."

Mit biefen Worten ichloß er bie Thure, und naherte fich mit bem brennenden Lichte bem Bette, wo fein Weib bem Kinde die Bruft gab.

"Armes Ding," spracher, "könntest Du, Du würbest wahrlich eine Geschichte kund thun, vor der einem die haare zu Berge stehen möchten. Ja und sie mag und auch unsere haut kosten. Es ist nicht alles wie es sehn sollte. Diese rothen Teusel waren auf einer Skalpserpedition. Das ist nun so gut als richtig. Aber wo sie waren, das weiß der himmel. Bohl, wären sie noch dem Spanier über den hals gekommen," suhr der Mann fort, wechselweise den Säugling und das Goldstüdt betrachtend, nich scherte mich den henter brun, aber so —"

Mit biefen Worten warf er fich wieber ins Bette.

Aber es verging eine lange Stunde, ehe ber Schlaf über ihn kam. Der Borfall schien ihm Ruhe und Raft geraubt zu haben.

Capitain John Copeland, bieß war ber Rame und Charafter bes Schenfwirthes zum Indianischen Sauptling, von dem wir bieber unfre Lefer unterhalten haben, mar einer jener befugten Bwijchenhandler, die feit zwei Jahren fich in dem Lande der Creeks unter bem Batronate ber Centralregierung, und unter bem unmittelbaren Schute bes unter ben Indianern reffbirenben Agenten, niebergelaffen hatten. fich vom öftlichen Georgien mit feinem Weibe und vier Rindern überfiedelt, fich mit Sulfe von funfzig Dollars die Sammlung obenbenannter Branntweinfaffer angeschafft, feine Familie mit zwei neuen Sproß= lingen, feine Sabe aber bereits um bas Amangiafache bermehrt, und befand fich nun, ein Mann zwischen breißig und vierzig, so wohl, als es nur immer einer fenn fonnte, ber, um in ber Landessprache zu reben, breitschulterig und vierschrötig, in feinen eigenen Schuben ftanb. Miemanben über fich, Jeben, ber nicht Bürger war, unter fich achtenb, verband er Hugermaßen gerade fo viel Aneipenwig mit feiner

polutionefrieges und bet ersten zehn barauf folgenben Jahre hatte man fie auch in Huhe gelaffen. Die Bürger Georgiens, taum im Stande, fich ber auswärtigen Feinde zu erwehren und ihre eigenen Felber zu pflügen, hatten fich weislich gehütet, die schlummernden Wilben gu weden. Die achtzehn Jahre jeboch, bie feit ber Beendigung bes Freiheitstampfes verfloffen waren, hatten allmählig die tiefen Bunben geheilt, die Rrieg und Berheerung biefem Staat gefchlagen; mit ber beinabe verboppelten Bevölferung mar auch bas Be= burfniß geftiegen, fich im uppigen Weften auszubreiten. Die ruftige Jugend begann baber febnfüchtige Blide auf die fetten Wallnuß= und Abornniederungen zu werfen, die fich in den berrlichen Thalweiten ber Coofa= und Oconeefluffe erftreden. Nicht lange mabrte es. und die Ueberzügler famen häufiger und häufiger mit Bagen und Pferben, Beibern und Rindern, ihren Rinbern und ihrer Sabe, um fich bie beften Stellen bes Lanbes auszusuchen, ohne fich um Rechtstitel ober · Befitthum im minbeften zu fummern. Diefer rechtlofe Buftand hatte nur wenige Monate vor dem nächtlichen Ereigniffe Beranlaffung zu einer ernften Streitigfeit wegen bes Befiges ber Lanbereien am Oconeefluffe

gegeben. 3mar wurde biefe noch burch Bermittlung ber Centralregierung beigelegt, aber ber Bergleich, weit entfernt die Gemuther zu beruhigen, batte vielmehr einen giftigen Stachel in ben Bergen ber Indianer gurudigelaffen. Derfelbe Bauptling ber Creets, ber fich hatte verleiten laffen, biefen herrlichen Lanbftrich abzutreten, mar feiner Abstammung nach gemischter Race, und feine Mutter eine Amerifanerin. Diefer Umftand murbe icon allein binreichend gewesen fenn. bas Miftrauen ber Indianer in einem boben Grabe aufzuregen, felbft wenn fich nicht ein bebeutenber Stamm biefes Bolfes burch ben Bertrag beeintrachtigt gefühlt haben murbe; letteres mar jeboch wirflich in einem ichreienden Grabe ber Fall gewesen, und gerabe ber Sauptstamm biefes ausgezeichneten Bolfes, mit einem Abkömmlinge ber alten Mitos ober Ronige ber Oconees, mar burch biefen Bertrag mit feinem ganzen Stamme land= und beimathlos geworben. Diefer Mito nun ftanb im Rufe, ber bitterfte Feinb ber Beigen zu febn. Seine Unbeugsamfeit und Bartnädigkeit maren zum Sprichworte geworben. Sein Einfluß, bieß es, feb unbefdrantt in feinem Stamme, und überwiegend im Rathe ber ganzen Nation, bie

nun fur ben Befit ihres noch übrigen Gebictes mit Recht beforgt wurde.

Befrankt und gebrudt in feinen Rechten, wie ber beimatblofe ftolze Bilbe fich fühlen mußte, bedurfte es nur wenig, um die glimmende Flamme ber Unzufriebenheit zum Ausbruche zu bringen. Gin Rrieg, fo hoffnungelos er fur bie Unterbrudten am Enbe auch fenn mußte, mar jeboch eine fürchterliche Beißel für die gerftreuten weißen Unfledler in diefen Sinter= malbern. Der Tob war bas Geringfte, mas fie von Menfchen zu erwarten hatten, beren Rache und Blutburft burd eine lange Folgenreihe von Unterbrudungen fo furchtbar aufgeregt waren. Der Capitain hatte baber ziemlich ftarte Grunde zum Rachfinnen erhalten, und vertraut, wie er war, mit bem graufamen Charafter bes Bolfes, unter welchem er lebte, mußte ibm bie zweldeutige Rube, bir feit einiger Beit berrichte, mehr als bebenflich erscheinen. Die Nachtscene erfdien ibm wie eine Undeutung, und feine Beforgniß war in voller Starfe erwacht. Welches ber Entidluß mar, ben er gefaßt batte, werben wir balb feben.

## Bweites Kapitel.

Berwegener Hunb, geh' bu zurud, wenn ich's befehle. Shakespeare.

Die erften Strahlen ber Morgensonne fanben unfern Capitain mit Buruftungen zu einer Reife beschäftigt, bie barin beftanben, baß er ftatt ber Linfen-Woolfen-Bofen - leberne anthat, feine Motaffins bervorfucte, an ben rechten guß einen verrofteten Sporn ichnallte, über beibe ein paar Leggings \*) warf, bie einzeln einem mittelmäßig großen Manne fehr wohl ale Mantel gebient haben konnten, und ichlieflich fich zur mobibefesten Safel nieberließ, alles in ber inftematischen Rube bes hintermalblers: Leute, Die bekanntlich langfam zu einem Entschluffe kommen, aber wenn biefer gefaßt ift, eben fo besonnen als unbeugsam ihn verfolgen, weber Sinberniffe icheuen, noch Furcht fennen, und in der größten Gefahr noch immer ein Mittel feben, ben Wit zu icharfen, anftatt fich baburch abichreden zu laffen.

<sup>\*)</sup> Schenkelfucher, bie beim Reiten um bie Aniee herumgewunden werben. Man findet fie burchgangig auf bem Lande. Der Leattime. I.

"Sende Tomba hinauf zu ben Cheroceefen mit ben Balgen; Ihr If-wan Sa geht hinab zum Spanier; er hat mir versprochen fie mitzunehmen. Und haltet Cuch bereit für morgen Nacht, sollte ich nicht bis zu bieser Zeit bei Sause senn; hoffe ber Deputy-Agent ist daheim. Sollte mir nicht lieb seyn, wenn ich ihn versehlte."

"Wann barf ich Dich zuruderwarten, Mann?" fragte fein Beib.

"Das ist mehr gefragt, als ich für jett beantworten kann. Bielleicht daß ich auf einige Tage oben
bleiben muß; komme ich nicht innerhalb zwei Tagen,
bann gehst Du zu ben Cherockeesen. Du weißt, die in
Bensplvanien sind auf — gegen den alten Abams.
Bollte, daß den Tory der Teufel holte! Sollten die
Rothhäute es verspürt haben, so verlaß Dich darauf,
daß sie sich die Confusion zu Nugen machen, und 's
hier losgeht. Thue auf alle Fälle, wie ich Dir gesagt.
Sie sind rege, und wir müssen uns sputen, sonst
hängen unfre Bälge nächste Woche in ihrem CouncilBigwam."

Mit biefen Worten nahm er feine gewichtige Reit= peitsche, mit ber er wirklich einft einen Dammbirfc zu Boben geschlagen, von der Wand, stedte eine gewaltige Bistole in seine lange Rocttasche, und bestieg feinen Gaul.

Die Strafe ober vielmehr ber Bfab, ben unfer Capitain nun einschlug, und ber gur Bohnung bes Deputy=Agenten Capitain Mc. Lellan führte, lief zu= vorberft burd einen langen Fichtenwald. Der Grund, eine fanft anschwellende Anbobe, war bebedt mit einer leichten Schichte Schnees, ber nach bem Sagelfturme gefallen war. Die tiefe Rube, Die über Die gange meite Lanbschaft hingebreitet, die schwarzen fclant fich erhebenben Fichtenftamme, beren buntelgrune Ameige mit prachtvollen Schneeguirlanden behangen in ber Morgensonne gleich Millionen von Brillanten blitten, bie falte icarfe Morgenluft, bie burch ben Bald blies, alles bas begann allmäblig auf bas Blut unsers hinterwälblers zu wirken, ber im mäßigen Schritte forttrabte, noch immer über bie Nachtscene brutend und fie mit ben verschiebenen Meußerungen früherer Befucher gufammenhaltenb, - eine Beiftesarbeit, bie ihn häufig in ein Brummen ausbrechen machte, aus bem bie Worte "D-n them," zu entnebmen waren.

So mochte er einige Stunden fortgetrabt fenn. Das Hochland fentte fich allmählig in eine breite Thalweite, überwachfen mit Wallnufbaumen, zwi= fden benen fich bie und ba ein lichter Buntt zeigte, aus bem einzelne Gutten, aus Baumftammen aufge= gimmert, hervorschauten. Rleine Balfchfornfelber und Tabatepflanzungen ichlogen fich im hintergrunde an bie Sauschen und bilbeten nicht unangenehme Rubepunfte. Der vorurtheilsfreie Reisende burfte biese Wohnungen bes Friebens, bie fo ruhig unter ben gewaltigen Baumftammen gleichsam wie hingezaubert lagen, lieblich gefunden haben. Wir felbft baben felten etwas Angiebenberes als biefe Bobnungen gefehen, beren wir und mehrerer in Arfanfas erinnern, und bei beren Anblicke es uns immer mar, als ob fie bem Fullhorn bes Genius ber Cultur bei feinem erften Durchfluge burd biefe Begend gleichfam entglitten maren. Capitain Copeland, ju bem wir nach biefem furgen Ausfluge wieber gurudfehren, fdien jeboch, feinem Brummen nach zu foliegen, nicht biefer philantropischen Meinung zu fenn. Er hatte fich mittlerweile bem Oconee genähert, an beffen reizenben Ufern bie Wigmams immer häufiger erschienen. Diese Lanbschaft hatte bereits bamals einen ziemlichen Anstrich von Cultur. Die Sütten waren hier geräumiger und nicht unähnlich ben Wohnhäusern ber westlichen Grundbesitzer. Man sah Ställe für bas Vieh, und ziemlich große Strecken von Wälschstorn- und Tabakspslanzungen. Mehrere waren selbst umringt von Obstgärten. Die Stirn unsres hinterwäldlers sing an sich zu runzeln, als er seitwärts nach ben Pslanzungen und Wohnhäusern schielte, beren mehrere das seinige an Umsang und Wohnlichsteit übertrasen.

"Der Teufel weiß, was Obrift Hawkins im Sinne hat mit feinen Bimmerleuten, Webern, Schmieben und ben taufend andern Leuten, die er diefen Rothshäuten zuführt. Er wird doch nicht diefe rothen Teufel für immer in Georgien behalten wollen? Werdammt, wenn fie — und es fieht darnach aus; " murmelte er nach einer Baufe, während welcher er ziemlich scheelssüchtig auf ein Wohnhaus hinabblickte, das nahe an seinem Wege lag.

"Sie haben ihre comfortabeln Bohnungen und Balfctorn- und Tabatepflanzungen, mehr gleich freien Rannern benn verfluchten Rothhäuten, felbft

Sanf brechen sie; "fuhr er in bemfelben murrischen Tone fort, als sein Blid einer Gruppe von Mädchen begegnete, die hinter dem Hause um angezündete Veuer ihren Hanf lustig schwenkten. "Ich vermuthe, in einigen Jahren werden ste's auch versuchen ihren Whisth zu brennen. Immer zu, mein Oberst Haw-kind. Es ist noch nicht aller Tage Abend geworden. Rothhaut bleibt Rothhaut, und ich möchte eben so wohl versuchen, meine Neger weiß zu waschen, als diese verrätherischen Seelen zu ordentlichen Menschen zu machen."

Unfere Lefer werben leicht einsehen, daß die Anssichten unfres Capitains von benen des erwähnten philantropischen Obersten Sawkins ziemlich verschiesben waren. Und die Wahrheit zu gestehen, gerade diese Ansichten waren es, die nicht nur unter seinen Mitgenossen im indianischen Zwischenhandel, sondern bei den westlichen Anssedlern überhaupt vorherrschend zu werden ansingen. Bereits in diesen frühern Zeiten begann man mit unfreundlichem Auge auf die natürslichen und wahrhaft legitimen Bestiger dieses Landes zu sehen; man gewöhnte sich, sie als einen Auswurf zu betrachten, bessen man sich nicht früh genug ents

lebigen konne. Man war nichts weniger als geneigt, ihre Fortschritte in ben verschiedenen Zweigen ber Landwirthschaft und mechanischen Gewerbe gunftig anguschen, ba eben biese ben festen Entschluß zu beurtunden schienen, im Lande zu verbleiben.

Wir sprechen von Georgien, und unser Capitain, ein Bewohner bieses Staates, theilte natürlich eine Meinung, die um so allgemeiner geworden war, als sie mit dem Interesse der Mehrzahl so innig harmo-nirte. Obrist hawdins war daher nichts weniger als der Liebling eines Mannes, der mit vielen guten Eigenschaften auch mehrere zweideutigen Charafters verband, und unter den letztern eine angeborne Abeneigung gegen die rothe Nace, die er, seinen eigenen Ausdruck zu gebrauchen, grimmiger als die Polecats haßte. Diese gute Meinung behielt er jedoch, wie leicht zu erachten, sur sich, und selbst gegenwärtig entschlüpste sie ihm nur in abgebrochenen Damns.

So hatte er beiläufig zwanzig Meilen zurückgelegt, und war an ben Abhang eines Bergrückens gekom= men, von bem er eine weite Aussicht zurück auf die Niederung hatte. Noch einmal warf er einen Blick über die liebliche Gegend, als wollte er feine Erbitte= rung fräftigen, und gab bann feinem Alepper ben Sporn. Ein bichtes Gebuich von Sundsholz, Sidow und wilden Lorbeeren lag vor ihm, beffen weit um fich greifendes Gezweige feinem Gefichte allmälig besichwerlich zu werden anfing.

Er hatte bereits ein Duzend mal ben Schnee, ben es in vollem Mage über ihn schüttete, abgeworsen, als sich ploglich ein leichtes Rauschen im Lorbeergesbusch hören ließ, das ihn flugen machte. Ginen Augenblick hielt er inne, seine grauen Augen auf das verdächtige Gebusch gerichtet; dann zog er sich beshutsam zuruck, und mit der einen Sand in seine Tasche nach der Bistole fühlend, mit der andern die gewichtige Reitpeitsche ergreisend, harrte er der Dinge, die da kommen wurden.

"Ja fie find mir auf ber Fährte, ich wollte wetten;" brummte er mit einem zweiten Blid auf das Didicht, das feine bufchichten Augenwimpern sträuben machte. "Berdammt, daß ich nicht gestern geritten."

Bereits war es zu fpat. Die legten Sylben bes Monologs waren ihm taum über bie Bunge, als bas Gebufch fich öffnete, und eine lange wirklich absideredenbe Geftalt aus bem Gezweige hervortrat, und

sich vor ihm auf eine Art aufrichtete, die ein befferer Chrift als er unfehlbar für ein Gespenst gehalten haben würbe. Sein Pferd prallte zurud, und ber Reiter war nahe baran, aus bem Settel geworfen zu werben. Es war ber häuptling von gestern, ber vor ihm stand, die hälfte seines hauptes noch immer mit dem Stüde Tuch verbunden, so daß nur Ein Auge zu sehen war, bessen starrer Blick sich mit dem Ausdrude der tiessten Berachtung auf den Capitain heftete.

"Ein mächtiger Krieger," so sprach ber Indianer nach einer langen Bause im Tone bes bittersten Haffes, "hat seine Rebe einem Hunde vorgeworsen, ber nun geht, Unkraut in den Pfad zu säen, der zwischen den weißen und den rothen Männern liegt. Hat er auch die Häupter Derjenigen gezählt, die er in seinem Wigwam zurückgelassen? Wenn er zurücksehrt vom weißen Zwischenhändler, dürste er es leicht geleert, und die Kopfhäute seines Weibes und seiner Kinder bereits getrocknet im Rauche der rothen Männer sinden."

Ein rauhes Sohngelachter erfcallte zuglrich aus bem Bebufche, beffen Bweige fich öffneten, um zwei

Reihen von brobenden Gestalten hindurch zu laffen, bie fich zu beiben Seiten bem Sprecher anschloffen.

Gegenwart des Geistes war eine Tugend, die zu üben unser Schterwäldler seit ben zwei Jahren seines Berkehrs hinlänglich Gelegenheit gehabt hatte. Mit einem Gesichte, bem ber vollendetste Diplomatiser unserer Zeit faum beutlicher ben Stempel naiverer Berwunderung hätte aufdrücken können, wenn er arger Weise auf einem Seitenpfabe ertappt wird, erwiederte unser Capitain:

"Und was ift es weiter? Kann ein ehrlicher Mann nicht einmal um einige Ellen Flanell für ein Nachtröckhen reiten, wenn ein großer Säuptling sein Bflegekind rein ausgezogen, gleich einem StraßenMäuber wollte er sagen, verschluckte jedoch bas Wort klugerweise.

Des Häuptlings Auge hatte an dem Sprecher geshangen, als wollte er ihn mit seinem Blide durchsbohren. "Braucht die Tochter des Ariegers Kleider?" fragte er endlich.

"Alberne Frage!" erwiederte der Capitain mit dersfelben gleichgültigen, beinahe ftupid-naiven Miene. "Betfi hat blos einen Ueberrock, und ben braucht fie

ć

felbft. Ich gebe eine Gill Whisty, wenn bas arme Ding bis zu meiner heimkehr nicht erfroren ift."

"Der rothe Arieger wird Aleiber senben, " erwiederte ber Sauptling, ber fich sofort zum nächtstehenben Indianer wandte, bem er einige Worte in die Ohren flüfterte, worauf Dieser mit einem Sate im Gebusche verschwand.

"Bohl, wenn Ihr bas Beug, weßhalb ich ausgeritten, zu schiden benkt, so erspare ich Muhe und
Gelb. Bergest aber, nicht bie Schuhe und Strumpfe
ober Mocassins, was Euch gut bunkt, " schloß Capitain Copeland, seinen Gaul wendend, um aus ber
gefährlichen Nachbarschaft zu kommen.

Der Indianer gab jedoch ein Zeichen, bas ihn halten machte.

"Der Pfabe," sprach er, "bie von bem Wigwan bes weißen Mannes zu seinen Brüdern führen, gibt es viele, und seine Bunge ist sehr gefrümmt; aber bie Augen und Ohren bes rothen Säuptlings sind weit offen. Daß nicht er ober sein Bolk auf diesen Pfaden von ben rothen Männern gefunden werde; sonst nehmen sie seine und seiner Leute Kopfhäute."
"Aber zum Teusel," lachte ber Capitain, "Ihr

werbet mich boch nicht mit Weib und Rinbern zum Gefangenen in meinem eigenen Saufe machen wollen, wenn fo viel auswärts zu thun ift, Rum einzukaufen, Velle abzuliefern, und taufend andere Dinge?"

"Der weiße Mann mag Rum holen, um ben rothen Mann zu betrügen und seine Kraft zu ertöbten;" versetzte ber Indianer mit bitterm Lachen, "aber er wird seinen weißen Bruber, zu dem er nun wollte, nicht sehen, bis ber Mond dreimal gewechselt. Auch dann vergesse er nicht, seine Zunge zu bewahren."

Der Indianer fehrte ihm nun ben Ruden und versichwand im Gebufche. Unser Capitain aber blickte bem Wilben einige Sefunden nach, murmelte einige Damns, und gab, nachdem er aus voller Bruft Athem geholt hatte, gleich einem, ber einer drohenden Gefahr entgangen, bedächtlich seinem Gaule ben Zügel — um unverrichteter Dinge wieder nach Hause zu kehren.

Auf bem Beimwege hatte er volle Beit, über ben fonberbaren Sauptling nachzubenten.

Dag bie Indianer etwas Gräßliches im Schilbe führten, schien außer Zweifel. Aber wo ber Donnersichlag einfallen sollte, und wie ihn zu verhindern, war mehr als er fagen konnte.

Mc. Lelkan Nachricht zu senben, baran burfte er gar nicht benken. "Und sollte ich auch," so schloß er, wim Stande sehn, ihm einen Wink zu geben; was bann? Bon Mc. Lellan zum Obersten Hawkins sind es noch gute zweihundert Meilen, und bis die traurige Post ihn erreicht, ist ver Schlag gethan, und unfre Bälge uns vom Kopf geschunden," setzte er leiser hinzu. "Es wundert mich ohnehin, daß ber meinige noch an Ort und Stelle ist," murmelte er, sich unwillkührlich krazend. "Aber," schloß er serner, "würden die Nothhäute das Kind mir übergeben haben, wenn sie uns zu ihren Opsern ausersehen hätten? Nein. Er hätte es an den nächsten besten Baum geschmettert."

So schloß Capitain Copeland, und sein Schluß war, wie wir balb erfahren werben, so ziemlich richtig. Zwar kigelte ihn noch immer ber Gebanke an Capitain Mc. Lellan, und oft warf er seine scharfen Falkenaugen links und rechts; aber mittlerweile war er zu hause angelangt, und die Stimme seines Weibes, bas glücklicherweise nicht ganz so patriotisch bachte, brachte ihn balb von den Gebanken an einen zweiten Berfuch zuruck, und ftimmte ihn zum weniger patrio-

tischen, aber unter ben gegenwärtigen Umftanben rathsamern Entschlusse, in Gebulb bas Beitere abzu-warten. Der Umstanb, daß ber Indianer bast darauf sein Wort hielt, und ein ziemlich startes Bunbel mit Flanell und Calicozeugen und artigen Kinberschuhen sandte, trug nicht wenig dazu bei, ihn zu beruhigen.

So vergingen unferm Cabitain ber nächste und bie folgenden Tage, ohne daß er fich befonders ben Ropf gerbrochen batte. Obnebin waren folde Ereigniffe nichts Geltenes, und wenn gleich bie lette Rachtfcene fich von früher ähnlichen durch etwas ihm unerflärlich Mofteriofes unterfchieb, fo ließen ihm boch feine Stube voll Rinder, feine Weld= und Sausarbeiten und Gaffe ziemlich wenig Beit übrig, barüber nachzubenken, wenn auch feine angeborene Apathie ihn bazu gereizt hatte. Im Verlaufe von einigen Wochen erfuhr er zu feiner größern Beruhigung, bag ber Sturm ausgebrochen, aber glücklicherweise nicht ben Balgen feiner Mitburger, fondern ihrer Bundesgenoffen - ber Choctams ber jechs Bebiete - gegolten habe, bie naber bem Miffifppi zu wohnten, und von ben vereinigten Stämmen ber Creeks überfallen und beinabe bernichtet worben maren. Capitain Copeland folog bie.

Beitungenachricht mit bem gemuthlichen Bunsche: "Mögen bie Rothhäute fich alle einander ben hals umbrehen und schinden; um so weniger lassen sie und zu thun übrig!" Ein Bunsch, ber, obgleich echt georgisch, zum Leidwesen unfres Birthes von det Centralregierung nicht genehmigt wurde, auf beren Befehl und Bermittlung balb darauf der Friede zwischen den beiden Stämmen wieder hergestellt wurde.

Die wiedergekehrte Ruhe gab unferm hinterwäldeler auch seine vorige Freiheit zurud, und mit dieser zugleich die günstige Gelegenheit, von dem sonderbaren Rachtereignisse den Schleier zu lüsten. Wirklich verssuchte er dieses, obgleich wir und gedrungen fühlen, beizusügen, daß diese Versuche, nach den Aeußerungen des Capitains zu schließen, nichts weniger als günstige Resultate herbessührten, da er nur mit Widerwillen berselben gedachte. Alles, was man von ihm ersuhr, war die Vermuthung, daß sein Pslegekind wahrsschilch einer spanischen oder französischen Pklanzerssamilie am Wississpielichen oder französischen Pklanzerssamilie am Wississpielichen, und das mürrische Damn, mit dem er jedesmal eine solche Frage beantwortete, schreckte jeden Neugierigen von fernern Versuchen ab,

sich für das Schickfal eines Kindes zu interesstren, bas ohnehin allem Vermuthen nach von einer Race abstammte, die zu sehr im Anse passiven Gehorsams steht, um einer besondern Achtung von einem freisheitsftolzen hinterwäldler zu genießen, selbst wenn die ewigen Zwistigkeiten mit den spanischen Behörden eine nähere Berührung möglich gemacht hätten. Unser Capitain schenkte noch ferner Rum und Whisky aus, nahm dasür Sirsch-, Elend- und Biberbälge ein, und einen frischen Familienzuwachs jedes Jahr ausge- nommen, ereignete sich nichts, das besondern Auszeichnens werth gewesen wäre.

So waren beinahe sieben Sommer verstrichen. Die oben beschriebene Hütte hatte sich in dieser Zwischenzeit in ein ziemlich geräumiges Haus verwandelt, von dem man die Aussicht über den sich sanst durch üppige Niederungen bahin schlängelnden Coosa hatte, dessen User bereits, mit aufblühenden Pflanzungen besetzt, der Gegend einen gewissen Anstrich von Sicherheit und Wohlstand gaben. Unser Wirth war allmählig ein gewichtiger Mann geworden.

Es war an einem herrlichen indianischen Sommerabende, als unfer Capitain mit feiner Familie und

feinen Nachbarn an ber Abendtafel fag, bie, ber Angabl ber Schuffeln nach zu ichließen, eine feierliche Beranlaffung batte. Der Tifd bot eine genufreizenbe Mannigfaltigfeit binterwalbifder Deltfateffen bar, Die, im Borbeigeben fen es bemerft, auch von feinern Baumen nicht verschmäht worben fenn burften. Bilbe Trutbubner, Die beliciofe Barentage mit Fafanen, Bacteln und hirschichenkeln, mit Ruchen aller Art. und Confituren namenlos, machten bie Auswahl fower. Dben an fag eine bunne ichmächtige Beftalt, beren jugendlich blaffe Gefichtezuge und enthuftaftifc frommer Blid einen methobiftischen Brediger verriethen, ben Gifer fur die Berbreitung bes Evange= liums in diefe Begend gebracht hatte, und ber, nach bem nachabmungewürdigen Beifviele feiner Glaubensgenoffen, bas Lehramt ber Rangel mit bem ber Schule verband. Der fromme Giferer batte regelmäßig, mab= rend ber zwei Jahre feiner Miffion, vier Monate bindurch bei ben brei Sauptstämmen ber Creeks zugebracht. Die Reit, Die er fur Die Obercreefs be= ftimmt hatte, war nun verfloffen, und er war fo eben im Begriffe, feinen Nachbarn und Mitburgern Lebewohl zu fagen, und bie nabe indianifche Nieberlaffung

Coofa, wo et fich aufgehalten, für immer zu verlaffen. An feiner Seite fag bas fleine Mabden, bas fechs Binter vorber auf eine so feltsame Weise ein Ditglieb biefer Familie geworben war. Es lag etwas ungemein Bartes und jugleich Goles und Berftanbiges in ben kindlichen Bugen biefes Dabdens, beffen flare Augen finnend und, wie es ichien, wehmuthe= voll an bem leibenb bettifden Gefichte bes- Brebigers bingen. Der Brediger felbft mar fichtlich eingenom= men von ihrem lieblichen Befen, und hatte fich viel mabrend bes Effens mit ihr beschäftigt. Bereits einige Mal batte er zu fprechen versucht, immer aber war Capitain John Copeland ihm in die Rebe gefallen. Er ichien etwas auf bem Bergen zu haben. Er minfte endlich bem Dabden fich zu entfernen, und biefe verließ an ber Sand ihrer Gesbielin bie Stube.

"Und so wollt Ihr benn nicht von meinem Borschlage hören, Capitain?" begann der Prediger. "Ich
kann Euch nicht sagen, wie tief mir das Schicksal des
armen Wesens zu Gerzen geht. Sie hat sich seit den
vier Monaten, die sie meine Schule besucht, in
mein Herz ordentlich eingenistet. Die Trennung von
ihr wird mir wirklich schwer. Ich will sie gerne in

meine Obsorge nehmen. Ohnehin ift fie zu zart gesbant, um jemals eine rüftige Arbeiterin zu werben, und es ware ja schrecklich, wenn fie ben Indianern in die hande fallen sollte."

"Alles mahr, " fprach ber Capitain, "aber dann hat ber Indianer jedes Jahr regelmäßig seine zehn Biberoder Bärenselle für Kost und Wohnung gefandt, nebst der Kleidung, und Ihr seht, ihr Anzug ist nicht der schlechteste. Obwohl blod ein Rother, so kann ich doch nicht über sein Eigenthum verfügen."

"Und Ihr habt nie wieder von ihm gehört?" fragte ber Diffionair.

"Ich fab ihn noch zweimal," erwiederte ber Capiatain in einem Tone, bem man es ansah, daß er mit der Sprache nicht recht heraus wolle. — "Beide Male war er in seine blaue Wolldede gehüllt, und ein brittes Wal sah ich sein Gesicht, jedoch nur in der Ferne. Molte, ich wäre hundert Meilen weit von ihm gewesen. War just so eine Weiberneugierde;" suhr er fort, seine Worte mit einem bedeutsamen Blick auf seine Frau begleitend. "Ich wollte hinüber zum Obersten hawbins, um mit ihm bes Mädchens halber zu sprechen, und es vielleicht in die Zeitungen

zu setzen. Ob ich nun gleich hinab nach New-Orleans, hinauf nach Nashville und, wohin ich wollte, frei geben durste, und, mein Weib ausgenommen, keine Seele ein Sterbenswörtchen von meinem Vorhaben erfahren, der Rothe, obgleich ich, einen bedeutenden Umweg genommen; wußte genau wo ich hinzielte. Er ließ mich vierzig Mellen auf der Straße nach Milledgeville forttraben, und schoß dann meinen Gaul nieder, wie einen Hund. Ja, ich habe Mistreß Copelands Neugierbe theuer bezahlen muffen.

"Und keiner von den Indianern vermochte Euch je Aufschläffe zu geben? Ihr fagt, er felbst habe dem Kinde die Korallen umgehangen. Ift kein geheimes Beichen an der Schnur?"

"Die Wahrheit zu gestehen, je weniger bavon gesprochen wird, besto besser;" erwiederte der Capitain. "Das Kind ist eine Französin oder Spanierin, verslaßt Euch darauf. Wenn Ihr aber gerade Lust habt mehr zu erfahren, so ist so eben Gelegenheit dazu vorshanden. Es liegt einer der Creeks draußen in dem Schoppen."

"Ich muß ihn feben," erwiederte ber Prediger, ber fogleich, ohne auf das Kopffcutteln des Capitains zu

achten, seinen Sis verließ und mit einem Glase Rum vor die Thüre trat. Der Indianer lag im tiesen Schlase auf dem Strobe, neben ihm sein Caradiner. Laum war der Prediger vor den Wilden hingetreten, als dieser die Augen aufschlug und auf die Beine sprang. Der Prediger winkte ihm in den Garten zu soll einen Auß auf die Stirne drückte, in seine Arme. Ginen Auß auf die Stirne drückte, in seine Arme. Einen Blick warf der Indianer auf das Mädchen, einen zweiten auf die Glaskorallenschnur, und dann begann ein sieberartiges Zittern durch seine Glieder zu beben. Allmählig zog er sich erschrocken vor dem Kinde zurück, und slog endlich mit dem Schreckenstuse "Hug!" wie ein Pseil über die Hecke. In wenisgen Sekunden war er im Walde verschwunden.

Der Missionair kehrte betroffen in das Haus zurud.
"Wohlan, Mister Lovering!" sprach der Capitain mit gerunzelter Stirne. "Habt Ihr noch immer Lust zu dem Kinde?"

"Ia wohl," erwiederte ber Prediger. "Und wenn Ihr einverstanden send, so will ich mit dem Agenten sprechen."

"Rein, bamit bin ich nicht einverstanden;" erwie-

berte ber Capitain troden. "Wenigstens nicht, so lange ich hier bin. Mein Wort muß ich halten, so lange nämlich, als ich noch am Coosa bin. Aber die Zeit meines Bleibens hier ist die längste gewesen. Ich sehne mich nach einem ruhigern Blate, und wenn mich nicht alles trügt, so sind die Creeks wieder in Bewegung. Es wird stürmisch hergehen, verlaßt Euch barauf. Man sagt, der Häuptling der Oconees seh wieder einmal rege, und baran, sich mit dem schrecklichen Tecumseh zu verbinden. Zwei solche Menschen könnten die Welt in Klammen sehen."

"Ja, bas find Beibe gefährliche Manner;" erwies berte ber Brebiger.

"Wenn ich unten am Missispi bin, ber nun, Gott sein Dank, und nicht bem miserablen Spanier gehört, bann mögen fie thun, was fie wollen."

"Ja wohl!" befräftigte Mistreß Copeland. "Das arme Ding, fie wird nie zur Arbeit taugen. Sie ist so linkisch, als wenn fie nicht dazu geboren wäre. Sie möchte vielleicht eine gute hand zum Nähen und bergleichen senn, oder für eine Mädchenschule, benn sie naht artig, und schreibt und liest Euch wie ein Schulmeister."

Die gute Fran war fo eben im Begriffe fic eines Weitern über die Fähigfeiten ihrer Milchtochter zu verbreiten, als ein burchringender Angstruf vom Garten her erschaltte. Im nächsten Augenblick rannte der Gegenstand der so eben statt gehabten. Unterhaltung bleich und zitternd in die Stube, und auf den Prediger zueilend siel sie vor ihm hin, seine Kniee mit sammernden Klagetonen umfassend.

Die unnennbare Angst bes Kindes hatte die Answesenden mit Berwunderung und Bestürzung erfüllt. Sie blickten mit starrem Auge und offenem Munde nach der Thur, als das Kind mit dem Ausruse: "da ist er!" zusammensank. Ein langer hagerer Indianer trat in demselben Augenblicke in die Stube, wars einen durchdringenden Blick auf die Anwesenden, und ließ sich dann auf einen Stuhl nieder. Seinem Anzuge nach zu schließen, war er ein Häuptling ersten Ranges. Seine Gestalt, obwohl sichtlich abgemagert, war colossal, und verrieth ungemeine Stärke. An seinen Schläsen und nackten Armen lagen Muskeln beinahe singerdick, die seinem Wesen mehr das Anssehn einer bronzenen Statue, als eines Lebenden gaben. Das Merkmürdigste an diesem imposanten

Manne mar jeboch bas, nach ber alten Weife ber Mitos ober Ronige ber Oconees, mit einem Diabem von Kebern gefronte Saupt. Geine Stirne war außerft fomal, endete jeboch zu beiben Seiten in zwei ungebeuren Badenfnochen, bie zwischen bem bunnen Rinne und ben außerft fomalen Livven zwei tiefe Soblen bilbeten, bie ben trodenen, beinahe verwitterten Bugen bes fleischlosen Gefichtes einen unnennbaren Ausbruck von Tude, Starrfinn und Intelligenz gaben. Der Anzug biefes merkwürdigen Mannes bestand in einer Wefte bon gegerbter Birichbaut, Die feine ungemein breite Bruft vollfommen bebedte, einem Jagbbembe von Calico, welches barüber geworfen war, und bem Lendentuche, bas in bunten Farben gewirkt vom Wampumgurtel herabhing, und bie Schenkel und Rniee entblößt ließ. Seine Mocaffins maren reich= lich verziert. In feiner Rechten hielt er einen Carabiner, und in feinem Gurtel ftad ein Schlachtmeffer, reichlich mit Silber eingelegt.

"Tofeah!" rief ber Miffionair aus, ben feine Banberungen im Gebiete ber Indianer mehr mit ben verschiedenen Stämmen und ihren baupilingen bekannt

gemacht hatten, als ber flationare Schenfwirth jum Indianischen Ronig es werben konnte.

Der Lettere wollte so eben sein Glas zum Munde bringen; aber seine Trinklust schien plötlich verschwunden, als ein Name genannt wurde, ber mit dem bes töbtlichsten Feindes seiner Landsleute gleichlautend geworden war. Er setze das Glas auf den Tisch, und überblickte den Sauptling vom Kopf bis zu den Füßen.

"Sechs Sommer und sechs Winter," sprach Dieser nach einer langen Bause, "find gegangen und wieders gekommen, seit der Miko der Oconees seine Tochter bei seinem weißen Bruder gelassen hat. Er ist nun gekommen, sie in sein Wigwam auszunehmen."

"So sepb Ihr es benn, ber uns in jener baugen Racht bie arme Rosa hinterlassen hat, wie sie unser Prediger hier nennt? Warum habt Ihr mir jedoch Euern Namen nicht wissen lassen, ober das Kind absgeholt? Es hat uns manche bange Stunde verursacht. Wenn es nun abhanden gekommen wäre?"

"Die weißen Manner verlangen blos nach den Thierfellen und den Ländereien des rothen Mannes; wenig ift ihnen an einem Sauptlinge und seinem Wohlgefallen gelegen," erwieberte ber Indianer mit einem bittern verachtungsvollen Lachen. "Wenn bas Kind verloren gegangen wäre, so würden Eure Kinder mit ihren Schöpfen bafur bezahlt haben. — Und nun will ber rothe Sauptling nehmen, was ihm gehört."

"Ihr nennt boch nicht Rofa, beren Eltern Ihr mahr= fcheinlich gemorbet, Euer eigen?" fptach ber Prebiger mit einem Muthe, ber felbst ben hinterwäldler stau= nen machte.

Der Indianer warf einen Blid ber tiefften Berachtung auf ben Redner. "Bo wurde nun die weiße
Rose, wie Du ste nennst, sehn, wenn die Hand Tokeahs nicht den Arm ausgehalten hätte, der ihren Schädel an einem Baumstamme zerschmettern wollte? Wer hat für sie gejagt, als ste noch auf ihren Sänden und Küßen herumkroch? Wer hat für sie die Biberselle gesandt, und hat selbst Wasser getrunken? Geh," suhr er mit steigendem Abscheu fort; "Ihr sehd Hunde! Eure Zunge spricht von Dingen, von denen Euer herz nichts weiß. Ihr sagt uns, wir sollen unsere Rächsten lieben, während Diese uns unsre Felle, unser Wieh, unser Land nehmen, uns in die Wüste treiben."

"Der Mito ber Oconees," erwiederte unerschrochen

ber Miffionar, "wird ficherlich eine arme driftliche Baife nicht von ihren Pflegeeltern reißen wollen? Der weiße Bater wurde bofe fenn, und er wird gern bezahlen."

"Nicht nöthig," rief Mistref Copeland; "wir wollen fle gerne umfonft behalten. Wo zwölf Mauler effen, wird auch das breizehnte nicht verhungern."

"Ja, ficher nicht," fügte Capitain Copeland etwas langsamer hinzu; — hielt jedoch inne, als er bemerkte, daß ber Indianer ihm ftolz ein Zeichen bes Stillschweigens gab.

"Der Miko der Oconees, "fprach Diefer mit wurdevollem Tone, "wird nie wieder den weißen Bater sehen. Sein Pfad ist lang, sein Herz sehnt sich nach Freiheit; er will sie suchen, da wo der Weiße noch nie seinen Zuß hingesetzt hat. Er braucht seine Tochter, sein Wild zu kochen, und sein Jagdhemde und seine Mocassins zu nähen. " Nach diesen Worten öffnete er die Thüre und eine Anzahl Indianer mit zwei Mädchen traten in die Stube.

"Canonbah!" rief ber Mifftonar, feine Sanb bem indianischen Madden barreichenb. Die Inbianerin naberte fich bem Brediger, freuzte ihre beiben Sande über ihrem Bufen, und fentte bemuthig bas Saupt.

"Und so willft Du uns benn wirklich verlaffen?" fuhr ber Difflonar fort.

Das Mädchen gab keinen Laut von fich. Der Säuptling machte ein Zeichen, worauf bas zweite Mädchen bie bebende Rosa in ihre Arme hob, und ihr einen Teppich umwarf, beffen untere Zipfel ste bem erstern Mädchen in die Hand gab, während sie obern über ihre Schulter zog, und bann verknüpfte. Zugleich wand sie ein breites Band um die Hüften bes Kindes, bas so, höher gehoben, seine Arme um ben Hals seiner Trägerin zu winden genöthigt und zum Ausbruche bereit war.

Der Missionar und das Weib des Capitains hatten mit thränendem Auge zugesehen, wie die von Schrecken erstarrte Kleine gleich einem Schlachtopfer lautlos sich binden ließ. Ersterer trat nun zur Trägerin heran, und sprach im milben, zitternden Tone:

"Canonbah, Du bift immer ein ebles Mabden geswesen; eine Berle. — So empfehle ich benn Deiner schwesterlichen Liebe und Sorgsalt biese zarte Pflanze. — Willft Du ihr Mutter seyn?"

Die Indianerin nicte.

"Und dieses Buch," fuhr der Prediger fort, ihr eine Taschenbibel einhändigend, "sen Dir und Rosen ein Andenken an Euern Lehrer. Trage ihn, ber Dich erslöfet hat, stets in Deinem Gerzen." Dann, seine Hände auf beider Mädchen Häupter legend, gab er ihnen ben Segen.

Beibe verließen mit ihrer Burbe und ben Indianern nun bie Stube; ber Sauptling war allein zurudgeblieben.

"Der Mito ber Oconees," fprach er mit Burbe, fich von feinem Sige erhebend; "hat bezahlt für bie Milch, die bas weiße Weih feiner Tochter gegeben. Er geht nun. — Sein Pfab ift lang, fein Weg rauh; aber fein herz ift mube ber Beißen. Möge er fle nie wieder feben."

Nachbem er biese Worte gesprochen, wandte er ben Anwesenden den Ruden, und verließ die Stube.

Ein langer Athemzug emfuhr gleichzeitig ben Gaften. Capitain Copeland war ber Erfte, ber ben Gebrauch feiner Bunge wieberfand, und fich von feinem Erftaunen wieber erholte. Es ergab fich aus feinen Aeu-Berungen, baß er, im Ganzen genommen, nicht ganz unzufrieben war, sich einer Sorge überhoben zu sehen, bie ihm, nach seiner Versicherung, mehr schlaflose Nächte verursacht hatte, als irgend etwas in seinem Leben.

Die Gesellschaft erschöpfte sich ein paar Stunden in Muthmaßungen über die Pläne des Häuptlings, und trennte sich dann, wie es bei solchen Gelegenheiten zu gehen pslegt, herzlich froh, für einige Tage etwas zum Tischgespräch mitzunehmen. Ein paar Monate hindurch bereicherte der Capitain seine Unterhaltung mit dem gefürchteten Indianer und seinem wunderschönen Pslegesinde. Allmählig jedoch schwand das Interesse und endlich auch das Andenken an diese Greignisse in den wechselvollen Schicksalen, die diesen Landstrich trasen.

Wir felbst verlaffen nun Georgien und die Familie unseres Tauschandlers, um ben Faben unserer Geschichte in einem fernen Lande, und nach Berlauf von mehrern Jahren, wieber anzufnüpfen.

## Prittes Capitel.

Bo ber? und wer bift Du? Milton.

Am nörblichen Ende bes Sabinerfees, und mitten aus den Rohr = und Cypressensumpsen, die sich von bieser Seite her dem See zusenken, erhebt sich zwischen den beiden Flüssen Sabine und Natchez eine schmale Landzunge, die, in demselben Waße, als die beiden Flüsse sich von einander entsernen, anschwellend, eine fanst aufsteigende Anhöhe bildet, zu deren beiden Seiten die zwei Flüsse ihre klaren und lieblichen Gewässer dem dunkelgrünen Verstede der Cypressen und des Palmetto, und dann dem oberwähnten See zusühren, der selbst wieder dem Busen von Mexiso sich öffnet.

Beinahe scheint es, als ob die Natur in ihrer Laune den Einfall gehabt hatte, die Grenzscheidung der beiben mächtigen Staaten, die der erstgenannte dieser Flüsse bildet, recht augenscheinlich zu sehen. Ein schwarzer undurchbringlicher Wald bedeckt das rechte User des Sabine, so dicht verwachsen von ungeheuern Dornen, daß selbst der verfolgte Dammbirsch ober Sawannen-

wolf nur felten tiefer einzubringen vermag. Der Grund ift überzogen mit einem unburchbringlichen Teppiche von Schlingpflangen, unter beren verratherifder gulle geflecte und ichwarze Rlapperichlangen, Ringsbeabs und Copperheads fich umberwinden, auf wilde Tauben, Spottvögel, Baroquets ober fdmarze Gichborn= den lauernb. Mur felten ift biefes unburchbringliche Dunkel burch eine Lichtung unterbrochen, und wo eine folde fich finbet, ift es ein Chaos modernber Baumftamme, entwurzelt burch einen ber haufigen Torna= bos, und über einander geschichtet, als ob fie zu einem fünftlichen Weftungswerte bestimmt maren. wilbe Ueppigfeit erreicht ihren höchften Grab in ber Rabe ber Copressennieberung, nimmt aber auf ber anbern Seite bes Sumpfes einen fanftern Charafter an, und ber verirrte Schiffer fieht fich wie burd einen Bauberichlag in eine ber entzudenbften Lanbichaften Mexifos versett, wo die hangende Morthe, und ber practivolle Tulvenbaum, und bie Balma Chrifti mit ber dunkeln Mangrove medfeln, und auf ber fowellenben Anhöhe der Cottonbaum und die Speamore ibre grunlich filbernen Zweige über einen Wiefengrund bes garteften Gruns ausbreiten. Der.gange Balb ift

gleich einem ungeheuern Gezelte, mit bem Jasmin und ber wilden Rebe burchwirft, bie aufschieft vom Grunde, fich am Stamme aufhängt und zum Gipfel hinanranft, wieber herabsteigt, um bem nachften Stamme fich zuzuwenden, und fo von ber Mangrove zur Myrthe, von ber Magneffe zum Papaw, vom Papaw zum Tulpenbaum friechend, eine große, end= lofe Laube bilbet. Der breite Gürtel felbft, auf weldem ber Ratchez feine Gemäffer bem See gufenbet, bietet bem Auge ein üppig mallenbes Felb fäuselnber Balmettos bar, bas vom Balbe beiläufig eine balbe Meile bem Ufer zuläuft, wo bie Mangrove und Cypreffe ihre trauernben 3meige tief in die Fluthen tauchen. Der Winter nabert fich biefem entzudenben Berftede nie; aber lang anhaltenbe ichwere Regen= guffe fullen mahrend ber fogenannten Wintermonate Muffe und Sumpfe, und bereiten fo ein furchtbares Tagewerk fur bie beiße mittägliche Sonne. Dann bort man ein Gebrull aus bem erftidenben Dunftmeere, beffen Grauen erregender Ion Thiere und Menfchen ferne halt.

Der Gerbst jedoch ift eine prachtvolle Jahreszeit in biefer paradiefischen Gegend, und besonders jener Der Legitime. I.

Spatherbft, ber inbianische Sommer genannt, ber auch im Norben ber großen Republit, gleich bem Absschiedeln einer holben Schönen, mit Wonne empfangen wirb.

Es war einer biefer berrlichen Indianer-Berbftnachmittage. Die Sonne, prachtvoll und golben, fo wie fie nur in biefer Begend und zu biefer Jahreszeit gu feben, neigte fich bereits binter bie Gipfel ber Baume, welche bas weftliche Ufer bes Datchez umaurten, ihre Strablen fvielten bereits in jene Mannig= faltigfeit von Tinten, Die im Weften fo febr bewunbert werben, und vom Bellgrunen in bie Golb-, von ber Purpur = in die Drangefarbe verschmelgen, je nachbem bie Strahlen von ber Myrthe, Magnefle, ber Balma Chrifti ober einem ber bunbert Brachtgemachfe zurudgemorfen werben. Rein Bolfden mar am himmelegelte zu feben, balfamifche Dufte webten burch bie Luft und fullten bie Atmosphäre mit einer zitternd elaftischen Wolluft, bie die Gebnen zum üppi= gen Leben spannt. Die leise Stille mar nur felten burch einen plappernben Paroquet ober einen pfeifenben Spottvogel unterbrochen, ober bas Geraufche vom Auffliegen einer Schaar Waffervogel, Die gu Taufenden am breiten Bafferspiegel bes Ratchez ihr Befen trieben und gum Winterzuge ihr Gefieber putten.

Auf bem ichmalen Pfabe, ben bie Ratur zwischen bem Balbe und bem ermabnten Balmettofelbe recht eigentlich felbst gebahnt zu haben ichien, fab man eine weibliche Gestalt einem offenen Balbplatchen gutangen, bas, gebilbet burch eine entwurzelte Spramore, fic am augerften Enbe bes Pfabes befanb. Als fie por bem Baumftamme angelangt war, lebnte fie fic an einen ber Aefte, um Athem zu holen. 3hre Sautfarbe verrieth indianische Abstammung. Sie war ein gereiftes Mädchen von etwa zwanzig Jahren, mit einem außerft intereffanten, ja ebeln Gefichte. Die moblaeformte Stirn, bas fdmarze, beinabe fdelmifde Muge, Die fein geschnittenen Lippen, fo wie bie Umriffe ber beweglichen Buge überhaupt, verriethen eine freie muntere Stimmung, mabrend hinwieber bie rondice Ablernafe ihr einen Anftrich von Entichloffen= beit und Selbstständigfeit gab, mit benen ihre Saltung und Angug übereinzustimmen ichien.

Diefer Anzug erhob fich weit über bas gewöhnliche Coftum indianischer Mabden, und zeichnete fich eben

is burd Einfachbeit als Geschmad aus. Sie trug ein Rleib von Calico obne Mermel, bas ibr bis auf bie Rnochel reichte. Ihre Saare, ftatt lang und ftraff berabzuhängen, wie es gewöhnlich bei Indianerinnen ber Ball ift, maren in einen Anoten gefchlungen, ben ein eleganter Ramm am Scheitel festbielt. Gin paar goldene Ohrringe und Bracelets von bemfelben Detalle, Salbfliefeln von Scharlach und ber Aligators= haut vollendeten bas zierliche Meußere biefer intereffanten Gestalt. Bon ihrent Gürtel herab bing ein giemlich langes Taschenmeffer, und in ihrer Sand trug fie einen großen leeren Sandforb. 3hr Bang Konnte nicht Beben, noch Laufen genannt werben; es mar ein brolliges Supfen ober vielmehr Springen. Immer nach gebn ober zwölf Gaten bielt fie inne, blidte auf ben zurudgelegten Bfab mit Sorglichfeit gurud, und bupfte wieder vorwarts, um wieder auf biefelbe Weife zurudzufcauen.

Reuchend hatte fie nun ihren Standpunkt am Cottonbaume genommen, während ihr Auge fpahend auf ben Bfab gerichtet war.

"Aber Rofa" — rief fie zulet in ber indianischen Sprache, und mit einem Ausbrucke leichter Ungebuld,

während fie wieder gehn voer zwölf Schritte gurudtangte und fich einem zweiten Mabchen naberte, bas bie Windungen bes erwähnten Pfabes nun fichtbar werben ließen.

"Aber Rosa," wieberholte fie, "wo bleibst Du benn?" und mit diesen Worten sprang fie auf bas Radden zu, sank auf ihre Schenkel, kreuzte fie, und umschloß, so figend, mit beiben Armen bas vor ihr stehende Mädchen mit einer Schnelligkeit und Ge-lenkigkeit, die den Bindungen einer Schlange abge-lernt zu sehn schien.

"Ach die weiße Rose," klagte fle, "ift nun nicht mehr diefelbe. Sieh, wie das Gras auf dem Pfabe wächst, ben Dein Fuß so oft betreten. Warum ift meine weiße Rose betrübt?"

Die klagende Stimme ber Indianerin war so rührend, ihr ganges Wefen, als fie ihre Arme um ihre Freundin schlang, so flehend, Liebe und Alengstlichkeit waren so unverhohlen in ihrer Miene zu lesen, daß es wirklich zweiselhaft schien, ob das Interesse, das sie an ihr nahm, von näherer Verwandtschaft ober ben lieblichen Reizen des Gegenstandes entsprang, den sie nun fo ruhrend liebfoste, und ber taum aus bem Rinbesalter getreten zu fenn ichien.

Das berrliche ichwarzbraune Auge, bas feurig= fcmachtend und boch wieder fo findlich gart, von feidenen Augenwimpern befchattet, nun auf ber fleben= ben Indianerin rubte, und wieber aufblickte, und in bie Ferne fdweifte, gleichsam als fuche fie etwas Ra= menlofes, bas Erbeben bes garten Bufens, bie Bangen, angehaucht von einer rofigen Tinte, bie Form felbit fo gart, beinahe Luftgeftalt, und boch fo elaftifc, ichienen ber versungten Liebesgottin anzugeboren; wieber jeboch gab ber findlich ruhige Blid, Die ebel geformte Stirne, ber rofige Saum am Munbe, ber ein paar Rorallenlippen eber anzubeuten als zu zeigen fchien, und ein gewiffes Etwas biefer Geftalt einen Anftrich von fo reinem Abel und wurdevoller Be= fonnenheit, ber auch ben leifeften finnlichen Bebanten verscheuchte und unwillfürlich mit achtungsvollem Entzuden erfüllte. Ihr bunkelblonbes Saar fiel in langen Loden um einen ichneeweißen, berrlich geform= ten Naden. Gin grunseibenes Rleib umbullte ibre Blieber, und reichte zuchtig bis zu einem Paar ber fleinsten Buge, bie je eine weibliche Gestalt trugen.

Sie hatte Scharlachmocaffins, wie bie Indianerin. Um ihren Hals war ein weißes Seibentuch in einen Knoten geschlungen, und in der hand trug fie einen Strobhut.

Dieses liebliche Kind war die nämliche Rosa, beren Bekanntschaft wir sieben Jahre zuvor in der Schenke zum Indianischen König gemacht haben. Ihr Blick ruhte liebevoll erwiedernd, nun finnend wehmuthig, auf ihrer Freundin; eine Thräne brängte sich in ihr Auge, und ihr Haupt neigend, preste sie einen Kuß auf die Lippen des indianischen Mädchens, indem sie bieses umschlang.

Eine geraume Weile hörte man bie beiben Mabden schluchzen. Endlich sprach bie Indianerin in einem Klagenden Tone:

"Sieh, Canonbah's Bufen ift offen fur Rofa's Bebe."

"Meine theure Canondah!" lispelte bas foone Sind, und ein frifcher Thranenstrom entsturzte ihrem Auge.

"D fage Deiner Canondah, " bat bie Indianerin, "was Dein Herz betrübt. Sieh, " fprach fie, und ihre Stimme nahm nun einen melodisch wehmuthigen Ton an, "sieh, diese Arme haben die weiße Rosa getragen, als sie noch sehr klein war. Auf diesen Schultern hing sie, als sie über den großen Fluß setzte. Auf diesem Busen ruhte sie gleich einem Wasservogel, der auf dem breiten Spiegel des Natchez sich sonnt. Ca-nondah ist der Spur der weißen Rosa, wie die Hirsch-mutter ihren Jungen, Tag und Nacht gefolgt, sie vor Schaben zu bewahren; und nun sie groß und zur weißen Rosa der Oconees gewachsen ist, will sie ihr Herz verschließen. O sage Deiner Canondah, was Deisnen Busen hebt und Dich erblassend zittern macht?"

Rosa, mit diesem Namen wollen wir nun das liebliche Rind bezeichnen, sah einen Augenblick ihre Freunbin an und sprach dann in leisem Tone: ¢

"Was mir am herzen liegt? Weiß es Canondah nicht? Wohl hat die arme Rosa Ursache bange und ängstlich zu senn!"

"Ift es ber große Säuptling ber Salzsee, ber ihr biesen Schmerz verursacht?"

Rosa erblaßte, fie trat zurud und bebedte bas Geficht mit ihren beiben Sanben, laut, foluchzenb.

Die Indianerin fprang von der Erde, und ihren Arm um ben Leib Rofens geschlungen, zog fie bas

weinende Mabchen fanft einem Cottonbaume zu, an beffen Stamm eine Rebe fich hinangewunden hatte, bie bis zum Gipfel aufsteigend zahlreiche Festons herabsfenkte, an benen die Trauben in üppiger Reife hingen.

"Traurig ift ber Pfad eines Oconeemabchens," brach die Indianerin nach einer langen Baufe, mahrend welcher sie die Trauben einsammelte, aus. "Wenn die Krieger auf die Jagd gehen, verseufzen wir Uermsten in den Wigwams unfre Tage oder pflügen Korn. D! ware doch Canondah ein Mann."

"Und El Sol?" lispelte Rosa mit einem melan» cholischen Lächeln. "Canonbah sollte nicht klagen."

Die Indianerin hielt ihr mit der einen Hand ben Mund, und drohte ihr mit der andern. "Ja," erwiederte sie, "El Sol ist ein großer Häuptling, und Canondah verdankt ihm ihr Leben, und sie will sein Wildpret bereiten und sein Jagdhemde weben, und ihm mit leichtem Gerzen solgen, und die weiße Rosa wird horchen, was ihre Schwester ihr in das Ohr singen wird. El Sol wird bald im Wigwam der Oconees sen, und dann will ihm Canondah sanst ins Ohr lispeln. Er ist ein großer Häuptling, und der Miko wird seine Rede anhören: er wird die Ge-

schenke, die der Häuptling der Salzsee geschickt, zuruckfenden, und dann wird die weiße Rosa fein Wigwam nie sehen."

Die Letztere schüttelte den Kopf zweiselhaft. "Kennt Canondah ihren Bater so wenig? Der Sturm mag wohl das schwache Rohr beugen, aber nie den silbernen Stamm des dicken Baumes. Entwurzeln mag er ihn, brechen in seinem Falle, aber nicht beugen. Der Mito, " setzte sie mit einem hoffnungslosen Seufzer hinzu, "sleht den Häuptling der Salzse mit den Augen eines Kriegers und nicht mit denen eines Mädschens. Er hat ihm Rosa verheißen, und Deine arme Schwester" — ein leichter Schauber durchzitterte ihre Bestalt — "wird eher sterben als" —

"Nein, nein," sprach die Indianerin, "Rosa muß nicht sterben. El Sol liebt Canondah, und der Miko der Oconees weiß wohl, daß er ein größerer Krieger ift, als der Häuptling des Salzsees."

"Aber horch! was ist das?" rief sie, auf einmal ihr Ohr in der Richtung des Flusses hinhaltend, von dem her ein entferntes Getose gehört wurde.

"Was ift biefes?" wieberholte Rofa.

"Bielleicht ein Alligator ober ein Bar;" verfeste bie Indianerin.

Das Geiofe, obgleich fchwach, war noch immer zu hören. "Canondah!" rief nun Rofa mit fichtbarer Unruhe; "Du willst doch nicht wieder die große Buffersfclange jagen?"

Thre Worte waren jedoch vergeblich. Die Indianerin brach mit der Schnelligkeit eines hirsches durch
das dichte Rohr, und war in wenigen Augenblicken
verschwunden. Es blieb Rosa nichts übrig, als ihr
durch das frachende Rohr hindurch zu folgen. Während sie stachende Rohr hindurch zu folgen. Während sie sich mühsam durch die zahllosen Stämmchen
hindurchwand, hörte sie einen Ruf; es war jedoch
nicht die Stimme Canondah's. Ein Fall, wie der
eines schweren Körpers ins Wasser, folgte bald darauf, begleitet von einem kurzen heftigen Umherschlagen
im Schlamme, und dann war alles wieder ruhig.

Rosa hatte sich athemlos burch bas bichte Rohr hindurch gedrängt, und war nach einem unbeschreiblich mühfamen Laufe endlich am Ufer des Flusses angelangt. Ihr Auge suchte die Indianerin zwischen den Copressen und Mangroven, die bis in den Fluß hinein ftanden.

"Rofa!" rief biefe.

"Canondah!" schalt das Mädchen im Tone bitteren Borwurfs, als Erstere auf einen Alligator hinwies, der röchelnd sich noch im Schlamme umberschlug. "Warum thust Du mir dies zu Leide? Soll Rosa ihre Schwester verlieren, weil sie thöricht ein Mann sehn und das Jagen nach der Wasserschlange nicht aufsgeben will?"

"Sieh boch!" erwiederte die Indianerin, indem sie auf eine tiese Wunde im Nacken des Alligators wies und das blutige Messer triumphirend schwang, "ich begrub es dis zum Seste in seinem Salse. Die Tocheter des Miso der Oconees weiß die Wasserschlange zu tressen; fügte sie gleichgültig hinzu, "sie war noch jung und bereits erstarrt, benn das Wasser beginnt kühl zu werden. Canondah ist blos ein schwasches Mädchen; aber sie könnte den weißen Jüngling lehren, die Wasserschlange zu tödten."

Als fie bie legten Worte fprach, fiel ihr Blick auf einen Cypreffenbaum, ber wenige Schritte vom Ranbe bes Baffers in ber Untiefe ftanb.

"Der weiße Jungling?" fragte Rofa.

Die Indianerin legte ihren Beigefinger bedeutsam

auf ben Mund, wusch das Blut von Messer und händen, und trat dann unter den Baum. Mit der linken Hand bog sie die herabhängenden Zweige außeinander, während sie ihre slache Rechte vorstreckte, als Friedens = und Freundschaftszeichen, und dann auf das User hinwies, auf das sie langsam, ihren Blick auf die Chpresse gerichtet, zuschritt. Die Zweige öffneten sich jeht, und ein junger Mann näherte sich vorsichtig dem Rande des Wassers, während seine Sande nach dem zunächst stehenden Rohre langten.

"Wie fam Diefer hieher?" fragte leise Rosa bie Inbianerin, ihre Augen auf ben Jungling gerichtet.

Die Indianerin wies schweigend auf ein Boot, bas zwischen bem Robre steden geblieben und bas ber Jüngling offenbar hindurch zu zwängen bemuht gewesen war.

Diefer hatte fich bereits bem Ufer bis auf wenige Schritte genähert, als er zu schwanken und bann zu finken anfing. Canondah kann noch gerabe zu rechter Zeit, um seinen Fall ins Waffer zu verhüten. Sie fing ihn in ihren Armen auf und zog ihn bem Ufer zu, an beffen Bank sie ihn lehnte. Die Ursache ber Schwäche bes Fremblings zeigte fich nun in bem Blut-

ftrome, ber feinem Schenkel entquoll. Der Alligator batte ibn in ber Mitte beffelben mit feinem Rachen angefaßt, und ihm eine tiefe Bunbe beigebracht. Raum mar die Indianerin berfelben anfichtig geworben, als fie auf bas Ufer an bie Seite Rosas fprang, und ihr mit ben Worten: "Dein weißer Bruber ift von ber Bafferichlange gebiffen, und Du flebit, Canondab bat blog ihr Rleid an," bas feibene Tuch vom Salfe löste, bann mit eben ber Schnelle unter ben Kräutern auf ber Erbe berumfuchte, ein Bufchel ausrif, eine junge Balma Chrifti über ihrem Rnie brach, und bas garte Fleisch, bas unmittelbar unter ber Rinde biefes Baumes liegt, abloste. Sierauf fprang fie binab in ben Kluff an die Seite bes Fremblings, verftopfte querft bie Wunde mit ben weichen Fasern, belegte fie mit ben Rrautern, und verband fle bann mit bem Galetuche. Das Bange war bas Werf eines Augenblices, und fo fonell und bestimmt waren alle ihre Bemegungen gewesen, bag Rosa mit Errothen fich ibres Bufentuches verluftig fant, nachbem biefes bereits um ben Schenkel bes Fremblings gewunden mar.

"Und nun Deine Sanbe, liebe Schwefter;" fprach bie Indianerin zu Rofa, die noch immer auf ber Ufer-

٧,

bank stand, mit ihren Sanden den Busen bebedend, bessen leichtes Beben eine kleine Bewegung zu verrathen schien. Die Indianerin war ein wenig ungebuldig geworden. Sie deutete schweigend auf den jungen Mann, faste ihn felbst um den Leib herum, und, unterstügt von ihrer Freundin, hoben sie ihn beibe auf das Ufer.

So fonell und bestimmt alle Schritte ber Indianerin bieber gewesen, fo forgfam und ernft fchien fle nun auf einmal zu werben. Gie hatte faum ben Jungling ans Ufer gebracht, als fie nochmals in ben Flug hinabstieg, und bas Boot forgfältig untersuchte, bann fopficuttelnb zu bem Frembling trat, einen burchbringenden Blid auf ihn marf, und wieder bem Boote Ploblich manbte fie fich zu Rofa, und flufterte biefer einige Worte zu, bie eine Tobtenblaffe über bie Wangen bes Mabdens brachten. Auch biefe naberte fich bem Junglinge. Ihr Blid bing forfchend an. feinen leibenben Bugen und feinen gebrochenen Augen, bie ben bodften Grab von Erschöpfung verriethen. Er fcbien feiner Auflöfung nabe zu fenn. Seine erb= fable Befichtsfarbe, feine eingefallenen Bangen und Augen verriethen vielleicht mochenlange Entbebrungen.

Er glich mehr einer von den Wogen ans Meeresufer geworfenen Leiche, als einem Lebenden. Seine Haare waren vom Seewasser gebleicht, hingen in Flechten um Stirne und Nacken, die Farbe seiner Kleider war kaum mehr zu erkennen. Uebrigens schien er noch sehr jung; seine Züge, so viel sich entnehmen ließ, waren nichts weniger als unangenehm, und ungeachtet der äußersten Erschöpfung noch immer anziehend.

Sie hatten sein Haupt an ben Stamm einer Chepresse gelehnt, burch beren Zweige die Strahlen ber Sonne auf seinem Gesichte spielten, seine leibenben Büge gleichsam verklärenb.

"Unser weißer Bruber," sprach die Indianerin im leisen, beinahe icheuen Tone, "ift im Canoe des Sauptlings ber Salzsee angekommen; aber er ift keiner feiner Rrieger."

"Es ift vielleicht, was fie einen Matrofen nennen," bemerkte Rofa.

"Nein;" sprach die Indianerin im bestimmten Tone. "Sieh nur einmal seine Hände, sie sind kaum stärker als die meinigen, und zart, wie die eines Mädchens; das Salzwasser hat sie bloß gelb gefärdt."

"Bielleicht ift er ein Bote," wisperte Rofa, auf eine Weife, bie jedoch Zweifel auszubruden ichien.

Die Indianerin schüttelte wieder den Kopf. "Sieh, er kömmt von der Salzsee durch den großen See, der das Wasser unsers Stromes trinkt; aber er weiß nicht einmal ein Boot durch das dicke Gras zu bringen. Er wähnte, die große Wasserschlange seh ein sauler Baum, und trat auf sie, und sie begrub ihre Bähne in seinem Fleische. Dein weißer Bruder ist dem Säuptling der Salzsee entslohen. "Sie sprach diese Worte mit einer Bestimmtheit und Zuversicht, als wenn sie den Fremdling auf seinem abenteuerlichen Zug begleitet hätte.

"Und würde Canondah zugeben, daß Ihr Bruder in der kalten Nacht erstarre, oder daß das Vieber ihm sein Leben raube, ihm, der Ihr und den Ihrigen nie etwas zu Leide gethan hat?"

"Meine Schwester spricht wie eine Beiße, Canonbah ist aber die Tochter des Miko;" entgegnete die Indianerin ein bischen troßig; doch erfaßte ste Rosas Hand, ihre Züge hellten sich auf, und sie fügte im leisern Tone hinzu: "Canondah will die Stimme Der Legitime. I. ihrer Schwefter zu Gunften ihres weißen Brubers hören. Wir muffen ihn aber in ben hohlen Baum bringen."

Beibe Mäden hoben nun ben Jüngling, und jebe einen seiner Arme ersaffend, schleppten sie ihn burch bas bichte Rohr. Während die voranschreitende Rosa ihn durch bas Balmetto hindurchzuziehen versuchte, bemühte sich die Indianerin vorzüglich seinen Fall zu verhüten. Es war ein langsamer und mühsamer Bug. Blutverlust und frühere Erschöpfung hatten die Kräfte des jungen Renschen so ganz aufgerieben, daß sie ihn kaum mit Anstrengung aller ihrer Kräfte aufrecht erhalten konnten.

"Rosa!" schrie die Indianerin plöglich, "benke an die Squaws, an den Miko; die Spuren werden noch nach Monden zu sehen sehen."

Rosa hatte wohl mit ihrer atherischen Gestalt burch bie zahllosen bicht aneinander gereihten Stämmchen bringen können; allein ber seitwarts nachgeschleppte Frembling brach mit jedem Schritte einige Rohre. Sie waren noch nicht zur Gälfte bes Palmettofelbes gelangt, als seine ganzliche Auflösung nahe schien. Alle Kraft war von ihm gewichen, und beibe Mab-

den vermochten nur mit außerfter Anftrengung, ibn ben Ueberreft bes Belbes binburchzuschleppen.

Reuchend und stöhnend waren sie endlich am Rande angelangt, Rosa war im Innern niedergeschlagen, un-fähig sich zu erheben; die Indianerin hatte noch so viel Kraft, ihre Last aus dem Palmetto zu schleppen, und sant dann gleichfalls erschopft auf den Rasen hin.

Die letten Strablen ber Sonne vergolbeten noch bie Givfel ber hoberen Baume, bie untern Zweige fdmanben bereits in bas mattere Zwielicht, als Rofa gur Indianerin trat, und fie mit ben Worten: "bie Sonne fleht tief;" aus ihrer Bewußtlofigkeit aufregte. Die Indianerin fprang auf, und beibe Mabchen trip= pelten tiefer in ben Walb, ba wo ber Boben fich gegen ben Sabine zu fentt. Bor einem ungeheuren Cottonbaume bielten fie. Debrere riefenftammige Weinreben, in beren gewaltiger Umarmung biefer foloffale Stamm abgestorben war, umwanden noch immer mit ihren glangenbrothen Ranten ben herr= lichen Rolog, beffen Inneres mit feinen mobernben Baden, ausgehöhlt vom Bahne ber Beit, in taufenb fantaftischen Gestalten fich barftellte, unb, einer gothis ichen Rapelle nicht unahnlich, so geräumig war, baß

zwanzig Menschen barin Platz fanden. Die Sorgfalt, mit der diese Söhle gereinigt war, und eine
nachbarliche Salzquelle, verriethen, daß sie den zur Nachtzeit jagenden Indianern als Anstandspunkt
diente. Canondah näherte sich vorsichtig der Dessenung, trat behutsam ins Innere, und kehrte mit der Nachricht zuruck, daß sie leer seh. Beide Mädchen
eilten nun einer Chypresse zu, von deren Aesten sie einen Bündel spanischen Mooses rissen, und das sie in der Höhle zum weichen Lager bereiteten. Die Indianerin rollte noch mehrere morsche Blöcke vor den Eingang, wahrscheinlich um ihn gegen den nächtlichen Besuch von Bären oder Banthern zu verswahren.

"Gut," fagte fie, als biese Vorbereitungen beendigt waren, ihren Arm um Rosa schlingend, und bem Fremden zueilend.

Die Indiaxerin, ohne auch nur einen Augenblick zu verweilen, ichob ihre Linke unter ben beiben Schenstelln bes Verwundeten hindurch, und winkte Rosen, ihre hand zu fassen, während ihre Rechte bem Verswundeten zur Lehne diente. Rosa erröthete.

"Scheut fich bie weiße Rofe, ihren Bruber gu be-

rühren, für beffen Leben fie ja eben gebeten?" fprach fie mit einem fanften Borwurfe.

Das Mabchen, ftatt aller Antwort, faßte bie Sand ber Indianerin, und die Beiden hoben ihre Burde auf die so eben angezeigte Beise mit verschlungenen Sanden, und trugen fie der Baumhöhle zu, in welcher sie fie niederließen.

Die Indianerin bog fich über ihn herab und wisperte: "Wenn die Erbe in Dunkel gehüllt ift, wird Canondah zu ihrem Bruder kommen, und bann wird fie Balfam in feine Wunden gießen."

Thre Worte jedoch waren, wie zu erwarten ftand, ungehört verschollen, und, ein leises Athmen ausgenommen, gab ber Fremdling kaum mehr ein Zeichen bes Lebens.

Noch waren die Baumgipfel in glänzenden Purpur geröthet, während über die Tiefen das Dunkel heranzog, als die beiden Mädchen wieder an den Ort kamen, wo sie die Trauben eingesammelt hatten. Hastig ihren Borrath aufrassend, schlugen sie den engen Psad ein, den sie gekommen waren, und auf welchem wir ihnen nun vorzueilen gedenken, um unsere Leser in eine neue Welt einzusühren.

## Viertes Kapitel.

Dag ich vergeffen konnte, was ich war, Ober nicht gebenten, was ich nun febn muß! Shakespeare.

Nicht ferne von bem Schauplage bes fo eben ergablten Abenteuers öffnete fich eine weite Lichtung, bie, beiläufig brei Deilen langs bem Ufer fich erftredent, eine balbe Deile vom Fluffe gegen ben Balb zulief. Diese Lichtung war Balmettofelb gewesen, bas, wie bereits ermabnt, fich langs bem rechten Ufer bes Fluffes ungefähr eine halbe Meile gegen ben Balb bingiebend, von ben foloffalen Stämmen biefer Urmalber gleich einem Rahmen eingefaßt wirb. Augen= fceinlich hatte man biefe Lichtung burch Berbrennen bes Rohres bewirkt, an beffen Stelle ein Teppich bes uppigften Wiefengrundes mit prachtvollen Baumgruppen getreten mar, zwischen welchen irregulare Seden von Myrthen, Mangroven, Palmen und Tulvenbaumen fich binburchichlangelten, bas Bange einem Barte mit feinen Baumgruppen und Pflanzungen abnelnb. Sie und ba ließen fich Rauchwolkden feben,

bie fich burch die filbergrünlichen Aeste ber Sycamore und Cottonbaume hinaufschlängelten und auf das Daseyn menschlicher Wesen schließen ließen, und bei näherer Besichtigung fand man unter ben Baumgruppen eine ober mehrere Gütten friedlich an einen Baum gelehnt, und von kleigen Wälschorn- und Tabakpflanzungen eingefäumt. Weiter hinauf nahm ihre Anzahl almählig zu, so daß ihrer nicht weniger benn fünszig sehn mochten.

Es war keine besondere Ordnung in ihrer Aufftellung oder Bauart bemerklich. Man ichien bei ihrer Errichtung weniger den Geschmack als einen gewissen Hang zur Indolenz berücksichtigt, und sich beim Aufbau nichts weniger als hart angestrengt zu haben. Man hatte sich die einsachsten Baumaterialien genügen lassen, roh, wie sie die Natur darbietet. Sie waren aus den kleinen Aesten von Cottonbäumen gezimmert und ausgerichtet, die Lücken ausgefüllt mit Tillandsea oder spanischem Moose. Statt der Clapboards\*), mit denen westlich von dem Allighanzegebirge häusig die Wahnungen ärmerer Landleute

<sup>\*)</sup> Dachbauben.

## Viertes Rapitel.

Daß ich vergeffen fonnte, was ich war, Ober nicht gebenten, was ich nun fenn muß! Shatespeare.

Nicht ferne von dem Schauplaße des so eben ers zählten Abenteuers öffnete sich eine weite Lichtung, die, beiläusig drei Meilen längs dem Ufer sich erstreckend, eine halbe Meile vom Flusse gegen den Wald zulief. Diese Lichtung war Palmettoseld gewesen, das, wie bereits erwähnt, sich längs dem rechten Ufer des Flusses ungefähr eine halbe Meile gegen den Wald hinziehend, von den kolossalen Stämmen dieser Urwälder gleich einem Nahmen eingefaßtwird. Augensscheinlich hatte man diese Lichtung durch Verdrennen des Nohres bewirft, an dessen Stelle ein Teppich des üppigsten Wiesengrundes mit prachtwollen Baumgruppen getreten war, zwischen welchen irreguläre Hecken von Worthen, Mangroven, Baltucen und Fernbörn

bie sich durch die silbergränlichen Acfe aus der auch und Cottombänme hunnstnimmgeten um nach erer Besichtigung sam mar mer er auf gruppen eine ober mehner umer der aus Baum gelehnt, und von tenur Dinnstaure und Tabakpstanzungen eingesamm. Lere man ihre Anzahl allmählig zu, und zur ein er abenn fünfzig sehn mochten.

fellung ober Bauart bemerking Municiparia Greichtung weniger den Geschmaar at the general bau nichts weniger als har magfiten Man hatte sich die einfacktien Manugen lassen, roh, wie se are waren aus den kleinen Arian zimmert und aufgerichten Linauts B

gebedt finb, batte man bier bas Balmettorobr genommen: eine Bahl, bie bem Bangen einen ungemein garten Anftrich von ganblichkeit und Ginfachbeit gab. Die Wohnungen felbft waren größtentbeils ohne Fenfter und erhielten ihr Licht burch bie Raminoffnung ober bie Thure, flatt welcher eine Buffaloebaut \*) vom Thurpfoften berabbing, die mabrend bes Tages auf bas niebrige Dach gurudaemorfen murbe. Der Hauptreiz bieses Dorfchens lag jedoch nicht sowohl in feiner Bauart, als ben vielen Baumgruppen, unter welchen bie niedlichen Sutten zu niften fchienen: eine Magregel, die mahrscheinlich die große Site mabrend ber Sommermonate in einer Gegend nothig machte, bie befanntlich ber Scheibepunft zwischen ber nordlichen und sublichen Salfte ber westlichen Welt bilbet. Die außerorbentliche Reinlichfeit bes Dorfchens mar nicht weniger bemerkungswerth, und trug viel bagu bei, ben gunftigen Einbrud zu vermehren. Es war wirklich ein liebliches Platchen, wie noch aus feinen Ruinen zu erseben ift. Der Bafferspiegel bes Natchez, ber hier gewaltig ber See juschwillt, ber Rahmen

<sup>\*)</sup> Eine Bilbbuffelhant.

von dunkeln Chpressen und Mangroven, mit denen beibe Ufer eingefaßt, und beren kolossale Schatten sich auf dem Wasser vertausendsachen, die zahlreichen Baumgruppen, unter denen die Wohnungen gleich so vielen Einstedeleien hingezaubert, und endlich der breite Gürtel selbst, begränzt auf beiden Seiten durch die prachtvoll wogenden Palmettoselber, auf der britten durch einen Wall riestger Urbäume, gaben dem Ganzen einen Anstrich entzückender Abgeschiedenheit.

Die Bewohner biefes abgeschiebenen Fleckens burften vielleicht, mit einigen Ausnahmen, weniger reizend, im Ganzen genommen jedoch kaum minder
intereffant gewesen sein. Bor den außersten Hütten
war eine Gruppe glänzend dunkelfarbiger Wesen zu
ersehen, die man auf den ersten Anblid ungezweiselt
für eine Berde Affen gehalten haben würde, so drollig
waren ihre Bewegungen. Bald hüpften sie über
Beden und Stauden, gleich einer Herde dieser Thiere,
wanden sich dann gleich Schlangen und rollten den
Abhang zum Flusse hinab, mit einer Behendigkeit
und Schwungkraft, der kein menschliches Auge zu
folgen schnell genug gewesen ware. Weiter ins Dörsden hinein, sah man Züge von erwachseneren Jungen

in ihren friegerifden Uebungen begriffen. Sie ftellten ben Spabertang bar. Wahrend eine Ungahl auf bem Rafen gleich einem Schlangenfnäuel fortfroch, batten fich andere in weiter Werne in borchenber Stellung zur Erbe geworfen, ihre Ropfe tief in ben Boben eingebrudt, laufdenb auf die Bewegungen ihrer Begner, benen fie fich winbend gulett naberten, ploblich aufsprangen und über fie berfielen. Als biefes friegerische, und bie Bahrheit zu gefteben, bie Sinne außerft icharfende Spiel einige Male wieberholt morben war, formten fie fich in die fogenannte indianifche Reibe, und rudten gum wirklichen Rampfe mit brobenben Beberben auf einander los. ftumpfen hölzernen Tomahawks schwingenb, und foredliche Siehe einander zumeffend, bewegten fie fic, floben, pralten an, frummten fich unter ben Sieben ober wichen ihnen aus mit ben plumpeften, un= gefclachteften und hinwieber graziofeften Benbungen.

Nicht bie minbeste Neugierbe ober Theilnahme von Seite ber übrigen Bewohner bes Dorfchens. Die größte Apathie und die größte Kraftaußerung bilbeten hier durch ihre Ungezwungenheit nur um fo größere Kontrafte. Bor ben offenen hütten faßen einige Squaws mit ihren Töchtern, Wälschforn aushülsenb, Hanf brechend ober Tabakspflanzen schichtenb; die Kinber hingen an den Außenwänden auf einem langen
hohlen trogartigen Bretchen oder einer Rinde ausgestreckt, ihre Hände und Füße mit Buffaloeriemen an
das hohle Bret geschnallt, mit keiner andern Bekleidung als einem Streifen Calico um die Hüfen:
die gewöhnliche Art dieser Indianer, ihre Kinder das
ganze Leben hindurch in der aufrechten Stellung zu
erhalten, die sie und ihre Besteger so sehr charakterisitet.

Richt ferne vom obern Ende ber Rieberlaffung ftanben zwei größere Gutten, die man auf ben ersten Anblick für hölzerne Schulgebäude ober religiöse Bersammlungsplätze in unsern hinterwäldern hatte nehmen können.

Beibe waren gleich ben übrigen an Spcamorebäume gelehnt, zeichneten sich jedoch sowohl burch ihren größern Umfang, als ihre gesuchtere Bauart aus, und waren von Lauben von Balmen und Mangroven umgeben, mit ziemlich großen Rasenplägen vor ben Thüren. Bor einem dieser kleineren Säuser, und mitten auf bem freien Rasenplage, kauerte eine Gruppe von etwa fünfzig Männern am Boden, in dichte

Raudwolfen gebüllt , bie Sabatspfeifen von brei bis funf Buß Lange entstiegen, mit benen alle verfeben waren. Ihre Rleibung beftand in einem Jagbbembe von Calico, bas, vorn offen, bie nadte Bruft bis jum Bampumgurtel feben ließ. Ihre Lenbenhemben, am Wampumgurtel befeftigt, reichten bis an bie Rnice, und an einem Riemen, ber quer über die Schultern bing, war ihr Tabaksbeutel befestigt. Sie trugen ihr volles haar, und Reiner batte ben fogenannten Scalpingtuft \*). Obgleich bie Versammlung blog zufällig, und bie Unterhaltung mehr eine vertrauliche ichien, fo batten bie Manner boch augenscheinlich ibre Blate nach ihrem Range eingenommen. Der innere Salb= girtel nämlich war von ben Aeltern befest, mahrend bie Jungern einen zweiten und britten Salbfreis bilbeten. In ber Mitte biefes Bogens fag ein alter Mann, auf ben bie Blide ber Berfammlung mit einem besondern Ausbrud von Bertrauen und Ehrfurcht gerichtet waren, und beffen merkwurbiges Aeugere, verbunden mit biefer ausgezeichneten Achtung, bas Dberhaupt bes Bolfdens andeutete.

<sup>\*)</sup> Cfalpierzopf.

Es ließ fich nicht leicht etwas Intereffanteres benten, als biefen Mann, beffen Rorper aus nichts als Saut und Anochen zu besteben ichien. Alle fleischigen grobern Theile waren aufgetrodnet, und nichts übrig gelaffen, als Sehnen und Abern. Sein offenes Jagb= bembe ließ eine Bruft erbliden, die, viel breiter als bie ber übrigen, einem verhadten Brete glich, unb ein gräßliches Sautrelief von Narben und Wunden barbot. Auf bem Gefichte rubte finfterer ftoischer Ernft, mit einem Ausbrude von Refignation, ber feinen folgen vertrodneten Bugen ein feltfames Beprage fowerer Rampfe und furchtbarer Seelenleiben gab. Sieben Jahre von Berbannung und ber Sturg feines Stammes batten biefe Beranberung im Mito ber Oconees hervorgebracht. Gein haupt war auf bie Bruft gefunten, und er fag vertieft in Bebanten.

"So hat benn unfer Bolk abermals eine Sälfte feines Landes verloren," fprach ein alter Indianer, ber im inneren Salbzirkel saß, mit einer Betonung, bie zwischen Frage und Bemerkung die Mitte halten follte.

Der alte Mann, ben wir fo eben beschrieben, hielt eine Beile inne, und fprach bann, ohne feine Stellung

zu verandern , im tiefen Rehlentone , und mit einer Burbe, die jeden Zweifel zu verbieten fchien.

"Ein Elf kann breimal über unferes Bolkes Land zwischen Sonnenauf- und Untergang jagen."

Dem Indianer, der die Frage gethan, entsuhr ein tieses Klaggestöhn; dann griff er in den Tabaksbeutel, nahm einige Blätter zwischen die Finger und den Daumen, und schnitt sie in kleine Theilchen, die er in die slache Hand sallen ließ, einigemal mit der andern rieb, und dann in seine Pseise stopfte, er zündete sofort diese mittelst eines Schwammes an, setzte sie auf die Erde, und hüllte sich in eine Rauchwolke.

"Und ber heilige Grund wurde gefarbt mit bem Blute ber rothen Dlanner?" fragte ein Zweiter.

"Die Gräber der Erschlagenen sind zwanzig Mal mehr, als der Männer der Oconees, die nun mein Auge sieht, "erwiederte der Mito in demselben Trauerstone. "Ihre Leichname lagen auf der Erde gleich den Blättern der Bäume, und die langen Messer und die Gewehre der Beisen waren tief in ihr Blut getaucht. Nie werden die Creeks im Stande sehn, die Tomahawks aus dem Grunde zu graben. Aber, "fuhr er fort, sein Antlit erhebend, desse Büge einen besonderen Aus-

brud annahmen, mabrend feine fcmargen feurigen Augen Blite ichoffen, "Toteab hat es feinen Brubern vorausgefagt, als er vor fleben und vor fiebenmal fieben Sommern zu ihnen gesprochen. Seht, bas maren feine Borte: Der weißen Manner find nur wenige, ihre Starte ift bie ber Beinrebe, bie fich um unfre Baume winbet. Gin einziger gut treffenber Sieb bes Tomahawks, und bie schwache Ranke ift vom Baume gehauen, und er ift befreit von ber mudernben Schlingpflange. Lagt fle aber nur gebn Jahre wachsen, fo wird fie ihre Sproglinge um bie Baume winden, mit ihren verratherischen Armen fie umfolingen, und fie langfam tobten. Seht in biefen Reben ben weißen Mann; ichwach ift er gekommen, ichwach war er noch, als Tokeah zuerft seinen Tomahamk ge= fdwungen; aber er hat fich feitbem gewunden und gefrummt wie die Rebe, und wie die Rebe hat er fich über unfre Walber und Thaler verbreitet, und gabl= reich wie bie Reben find bie Weißen geworben, und werben, fo wie biefe unfre Baume, uns erftiden mit ihrem Feuerwaffer, und uns ertobten mit ihren langen Meffern, und aufeffen mit ihrem nimmersatten Sunger. Und alles Rorn unfrer Felber und Wild unfrer

Balber wird nicht zureichen für ihre ewig leeren Da= gen, und ber rothe Mann wird weichen muffen vor ihnen. Es ift geschehen," fbrach ber alte Mann mit feierlicher Stimme. "Nochmals bat fie ber Mito vor fleben Sommern gewarnt. Es war feine lette Barnung. Damals bat er feine Boten zum großen Tecumfeb gefandt, bas Band ber Einigung zwifchen beiben Bölfern wieber anzuknupfen. Seine Boten baben bie Calumet\*) mit bem großen Sauptling geraucht, und er bat versprochen loszuschlagen, wenn bie Muscogees bas Rriegsgeschret erheben murben. · Aber unfre Bruber unter ben Duscogees haben ihre Augen und Ohren vor dem Mito verschloffen, und Tokeab als einen betrachtet, ber bamit umging, ben Samen ber Zwietracht zwischen seinen Brubern und ben Weißen zu faen. Ja!" fbrach er mit Burbe nach einer furzen Pause - "Tokeah hat gesucht, biefen Samen ber Awietracht zu faen, er bat fich bemubt, bie verratherifche Freundschaftstette zu brechen, welche bie Rothen mit ben Beigen nicht verband, fonbern fle feffelte an biefe. Ja, er wollte ben Samen ber

<sup>\*)</sup> Pfeife bes Friebens.

Awietracht faen, auf bag bie Saat feine und ihre Beinde vertilge, fie vertilge für immer von bem Lande unfrer Borfahren, auf bem wir nun beimathlofe Fluchtlinge find. Aber bie Duscogees mabnten im Mifo einen Verrather zu feben, und bie falfde Bunge feiner Brüber, bie bas Feuerwaffer ber Dengbeefe und ihre Rorallen mehr liebt, als die Freiheit, hat . feine Reben bem weißen Bater verrathen, und Tofeah hatte bas Land feiner Bater zu meiben, wollte er nicht ben Feinden feines Befdlechtes ausgeliefert werben. Der große Geift hat die rothen Manner verblenbet, fo baß fie ihre mahren Bruder nicht mehr erkennen konnten, und im Difo ber Oconces ihren Feind faben. Sie haben zugegeben, bag bie Dengheefe fich über bas gange Land verbreitet, und, nachbem fie zahlreicher geworben ale ber Buffaloe auf ben Fluren ber großen Cumanchees, haben fie, bie Thoren, bas Rriegsgeschrei erhoben, und wurden - geschlagen und vernichtet."

Ein bumpfes Stöhnen erhob fich in ber Berfammlung und dauerte eine geraume Weile. Der Sprecher fubr fort.

١

"Ihre bleichenden Gebeine find nun mit Erbe be-Der Legitime. L. 8

bedt, und ihr Blut ift vom Regen weggewaschen; aber ibr Land ift von ihnen genommen, auf ihren Fluffen fowimmen nicht mehr ihre Canves. Die Roffe ber Weißen laufen nun auf breiten Bfaben burd ibre Balber, Die angefüllt find mit Rramern, und abfterben burch ibre verwüftenben Sanbe. Bas ibre Rugeln und ihre langen Deffer übrig gelaffen, wird ihre gefrümmte Bunge, ihr Feuerwaffer vollends aufreiben. Toteab bat ihn gesehen, ben beiligen Grund, er hat fie gefeben, bie verbrannten, gerftorten Dorfer feines Bolfes, er hat alfo gefehen feine Bruber, fie gefeben, wie fie vor ben Baufern mit gemalten Schilbern lagen, Schweinen gleich, ihre Gewehre und Iomahamte mit Rothe befubelt, fie felbft bie Bielicheibe ber Berachtung und Beschimpfung ber ichwarzen Sflaven. "

Die letzten Worte waren mit einer beinahe fcmerg= lichen Buth mehr herausgestoßen als ausgesprochen. Ein dumpfes Geheul entfuhr der Versammlung. Der alte Mann fuhr fort:

"Durch bie Balber, in benen Tokeah als Sauptling, als ein mächtiger Miko gejagt, hat er gleich einem Diebe im Dunkeln schleichen muffen, wenn bie Sonne hinter ben Bergen war. Sein Bolt, die Bluthe bes rothen Geschlechtes, hat er im Unflathe, in Pfügen fich walken gesehen."

Als er diese Worte gesprochen, fiel sein Saupt wieber in seine beiben Sande, und eine lange Pause erfolgte.

"Und hat ber große Mito nicht zu feinen Brübern gerebet?" fragte ber zweite Inbianer.

Der Sauptling erhob fein Antlig und betrachtete ben Sprecher einige Augenblide mit einem wurbevollen Ausbrude.

"Sat mein Bruber vergeffen," fprach er endlich, "baß unfre rothen Brüber jenseits bes großen Fluffes selbst bas Band zerriffen haben, welches Tokeah und seine Männer an sie knüpfte, und daß sie ihn und die Seinigen verriethen, und sie zwangen, dem Lande ihrer Bäter ben Rücken zu wenden? Nur ein Ihor wird zweimal sprechen. Seine Brüder haben ihre Ohren verschlossen vor sieben Sommern, als es noch Beit war, einen Schlag zu thun; und nun hat der Miko seinen Nund verschlossen. Seine Zunge war gebunden, als er das Grab seiner Bäter zum letzten Wale sah; benn sein Herz war mit seinen treuen

Männern. Aber nicht lange, und die Muscogees werben von den Beißen aus ihrem noch übriggebliebenen Besiße getrieben werden, so wie sie die Stricke und Elfe über den großen Fluß getrieben. Sie werden kommen, um ihre Wigwams auf dieser Seite des großen Flusses aufzuschlagen; dann wird Tokach seine geöffnete hand ausstrecken, um sie zu empfangen. Sein Wigwam wird für sie bereit steben. Seine Männer haben Fülle von Wild und Korn, und ihre Mänchen wissen Jagdhemden zu weben. Er wird theilen mit den Ankommenden, was er besitzt, und dann wird die gebrochene Kette des Verbandes wieder geschlossen werden."

Der laute achtungsvolle Zuruf, mit bem bie Worte bes Sprechers aufgenommen wurden, schien eine schwerzliche Wirkung auf ihn hervorzubringen; ohne ein Wort zu erwiedern, neigte er sein Haupt auf seine Bruft und versank wieder in tieses Sinnen.

Die Some sank nun in einer Fluth von Glorie ben westlichen Ruden bes Natchez hinab, ber breite Gurtel bes öftlichen schimmerte noch in tausend prachtvollen Linten. Allmählig schmolzen die gold - und purpursarbenen Gipfel ber Bäume in graues Dell-

bunkel, ber filberne Wasserspiegel des grauen Rathez bammerte ins Dunkelblaue — die Natur schien sich zur Raft begeben zu wollen — ruhig, friedlich, prachtvoll. Der Miko warf einen letzten Blick auf die zitternd zaubernden Strahlen, als sie ermattend in einander verschmolzen; allmählig zogen sich seine Schenkel aus ihrer kreuzweisen Verschlingung von einander, und die Versen auf den Boden stemmend, erhob er sich langsam ohne Anstrengung und ohne seine Hände zu gebrauchen. Sein Ausstehen war das Zeichen des allgemeinen Ausbruches. Alle erhoben sich auf dieselbe Weise, und es schien einen Augenblick, als wenn sie aus der Erde gewachsen wären.

Der Häuptling schritt nun auf das hinter der Laube stehende Säuschen zu, das sich, wie bemerkt, durch größern Umfang, sowie dadurch auszeichnete, daß es mit Thüren und Fenstern versehen war. Nachdem er eingetreten, schloß er die Thüre hinter sich. Das Innere bestand aus zwei Stübchen, die von einander durch einen Teppichvorhang getrennt waren. Der Kußboden und die Wände waren mit Matten überzogen. Längs den Wänden lief ein niedriger Sit, einem Divan nicht unähnlich, und ganz mit spanischem

١

Moofe ausgefüllt, und gleichfalls mit einer Matte überzogen. Bunachft ber einen Wand ftanb eine langliche Tafel von einfacher funftloser Arbeit. Auf berfelben Seite bing ein Carabiner von amerifanischer Arbeit. und baneben ein zweiter febr fcon gearbeiteter boppel= läufiger Stuter und eine Jagbflinte. Gegenüber waren indianische Waffen in zierlicher Ordnung gereibt. Röcher von Dammbirich= und Alligatorfellen, Bogen, Schlachtmeffer und Tomahawks. In ber Mitte war eine ziemlich große, funftreich verzierte Safche zu feben, die einer Jagbtafche nicht unabnlich und auf Wampumart reichlich gewirkt, wahrscheinlich bie myfterioje Mebizin bes Bauptlings enthielt, bie bekanntlich von Bater auf Sohn übergeht, und welchet ber amerifanifche Wilbe, als Symbol ber Gewalt, eben fo viele Ehrfurcht bezeugt, ale bie europäischen Bolfer ben Sceptern, Tiaren und Rronen ihrer geiftlichen und weltlichen Berricher vor Altere erwiesen. Die Dammerung, befanntlich furz in biefen Gegen= ben, war bereits in Dunkelheit übergegangen, als zwei weibliche Geftalten in bie Stube traten.

"Meine Töchter find lange ausgeblieben, " fprach ber alte Mann, ber fich auf bem erwähnten Tilland= feafige niedergelaffen hatte, feinen Ropf in beiden Sanden ruhend.

"Sie haben die Trauben gefammelt, die Bater fo fehr liebt, " erwiederte eines ber Madden.

Canondah, benn es war fie, die mit Rosa zurudsgekehrt war, nahm nun ein irdenes Geschirr, füllte es mit Trauben, und setzte es mit zwei andern, beren eines getrocknete Hirschschinken und das andere geröstete Maiskörner enthielt, vor ihren Bater. Sie goß dann eine Klüssigkeit aus einem irdenen Kruge in einen Becher, und reichte diesen gleichfalls dem alten Mann, der, nachdem er einen Zug gethan, ihn wieder zurücktellte, hierauf einige Stücke vom Hirschschielte, hierauf einige Stücke vom Hirschschielte, die Band voll gerösteten Kornes nahm. Sein Mahl war eben so schnell geendigt, als die Vorbereitungen dazu kurz waren, und in wenigen Minuten räumte Canondah wieder die Tasel.

"Sind meine Rinder nicht hungrig?" fragte er feine mit Wegtragung ber Gerichte befchaftigte Lochter.

"Sie haben von den Trauben gegeffen."

"Gut!" versette ber alte Mann, und legte fein Saupt wieber in seine vorige Stellung. Das Mabden hatte kaum biese Bewegung bemerkt, als fie vorwarts glitt, und, por bem Sauptling nieberfinkenb, ibre Sanbe auf ihrem Bufen faltete. Er hatte bie feinigen auf ihre Schultern gelegt, gleichsam als fegnete er fie. So wie fie bie Berührung fühlte, brach fie in eine Art melobischen Sumfens aus, bas bem Tone entfernter Blasinftrumente nicht unabnlich mar. 201mablia jeboch murbe ibre Stimme lauter und ftarfer, wirbelnd überging fie in die wilben leidenschaftlichen Tone ihres Boltsftammes, und wieber in bie fanftern ber weiblichen Bruft. Als fie eine Weile in ihrem improvifirenden Befang fortgefahren, ichien fich ihre Begeifterung bem alten Manne mitzutheilen. Er beugte fich herab zur Sangerin, und feine Stimme vereinte fich mit ber ihrigen in ben gewöhnlichen tiefen indianischen Reblentonen. Ploglich bielt fie inne, und fragte fingend in ben melobischften Tonen nach ber Urfache ber Schwermuth ihres Baters.

"Barum," sang fie, "ift ber Blid bes Mito ber Oconees trube, sein Angesicht verfinstert? Er ift ferne von ben Grabern seiner Bater, aber ber große Geist ihm nabe; seine Bolken schwimmen beschützend über seinem Haupte, ihn verbergend seinen Feinen, auf baß sie ihn nicht sehen mögen, bis er erstehen wird in

seinem gerechten Jorne." Und sie brach aus in eine melancholische, wild prachtvolle Phantasie, besingend die Großthaten der Mitos der Oconees auf dem Kriegspfade und auf der Jagd; dann sang sie den Ruhm ihres Baters, seine Wunden und Thaten, malte die Schlachten, die er gegen die Cheroseesen und die Weißen geliesert, die Gesahren seines Zugs über den großen Fluß, seine kindliche Krömmigkeit, die thn nicht ruhen ließ, die er wieder die Gräder seiner Bäter gesehen hatte, und ihren Ton herabstimmend, ries sie den großen Geist an, seinen Pfad von Dornen auf der bevorstehenden Jagd frei zu halten.

Es war nicht ein eigentlicher Gefang, sonbern vielmehr eine Improvisation; aber die reiche Melodie
und die außerordentliche Biegsamkeit ihrer Stimme,
die von den tiesten Tönen zu den höchsten hinaufwirbelte, und wieder das seufzende Lüstchen oder den
heulenden Sturm nachahmte, und zulest gleich einer
begeisterten Seherin Troft wie aus höheren Sphären
sprach — alles dieß gab ihrem Gesange eine undeschreibliche Wirkung.

"Meine Tochter, " fprach der alte Mann, "hat ver-

geffen, jum Lobe bes großen Sauptlings ber Cumandees ju fingen "

"Sie will ihre Tone in fein Ohr wispern, wenn er im Wigwam ihres Baters fenn wirb;" erwieberte fie.

"But!" war bie Antwort.

"Und hat die weiße Rosa keine Zunge, ben Gesfang ber Oconees zu fingen?" fuhr er nach einer kleinen Baufe fort.

Canondah wandte fich und fühlte mit ihrer Sand. Reine Rofa war ba. Sie ftand auf, fuchte herum in ber bunkeln Stube, die weiße Rofa war nicht zugegen.

"Sie ift unter bem großen Baume," fagte fie, inbem fie fich langfam, und wie es ichien, mit einem schweren Herzen anschickte, fie aufzusuchen.

Als Rosa mit Canondah ins Zimmer getreten war, zog fie sich zum Borhange zuruck, ber, wie bereits gesagt, beide Stübchen von einander trennte. Da blieb sie ängstlich harrend eine Weile stehen, wahrschein-lich in der Hoffnung, der Häuptling wurde sogleich nach seinem Mable sich zur Rube begeben.

Alls Canondah jedoch fich vor ihm niederließ, und in die wohl bekannten Tone bes Nachtgefanges aus-

brach, schien sie ihre ganze Besonnenheit zu verlieren. Sie schwankte vorwärts, rannte zurück.— sie zitterte und bebte. Endlich eilte sie rasch durch die Thüre in das zweite Stüdchen, legte ihr Seidenkleid ab und warf sich in ein leichtes Calicoröcken, nahm dann eine Wolldecke, warf sie über einen Korb, und stahl sich ins erste Gemach. Bitternd war sie an der Schwelle angelangt, bebend hatte sie diese überschwiten. Ihre Brust schlug laut, ihre Kniee schlotterten, als sie sich der Wand näherte und die mysteriose Tasche berührte, und endlich durch die Dunkelheit bis zur Thüre forttappte.

Die Bewohner bes Dörschens waren bereits in tiefen Schlaf begraben, die Gipfel der Bäume glänzten im filbernen Mondlichte gleich Riesengestalten, während die Nachtbunste von dem nahen Wasserspiegel, ähnlich den Geistern der Borwelt, in ungeheure Leischentücher gehüllt, über die Hütten wellenförmig sich sortbewegten. Nicht eine menschliche Gestalt war zu sehen. Das Mädchen hielt eine Weile inne und eilte dann rasch, gleich einem erschrodenen Dammhirsche vorwärts, dem Pfade zu, der längs der Niederlassung bem Walbe zusührte. Reuchend und erschöpft war sie

mit ihrer Burbe vor ber Baumhöhle angekommen. Da hielt sie inne für einen Augenblick, sah sich surchtsam um, ob sie gesehen würde, näherte sich der Dessenung und zog sich wieder zurück. Der Fremde ist kalt, und krank und hungrig, wisperte sie sinnend. Und mit einem Satze war sie über einen der Blöcke. Der Berwumdete schlief. Sie kauerte sich zu ihm herab, und streiste das Moos ab, mit dem er bedeckt war. Das Blut sloß noch immer in großen Tropsen und hing in geronnenen Klümpchen am seidenen Tuche. Sie löste es behutsam ab, fühlte die Wunde und goß eine slüssige Substanz hinein. Ein Schmerzenschrei entsuhr dem Fremden.

"Stille, ums himmelswillen ftille!" bat bas Mabe den. "Es ift Balfam, und Balfam aus ber Medizintafche bes großen Mito. Er wird Deine Bunde heilen. Aber die Bäume haben Ohren, und ber Wind bläst von unten herauf. Ich bin es, Canondah ift es," wisperte sie mit einer Stimme, beren Zittern sie Lügen strafte.

"Es ift Canondah," wiederholte fie, indem fie noch einige Tropfen Balfams in seine Bunden goß, fie bann mit Bandagen umwand und endlich verhand.

"Hier, " flüsterte sie, "ist ber Saft von Trauben. Hier ist gebratenes Fleisch von unsern Wasservögeln und Wildpret. Und dieß wird Dich warm halten," suhr sie fort, ihn in die Wolldede hüllend. Noch einmal wandte sie sich, als sie am Ausgange stand, und dann kletterte sie wieder zurück über den Stamm und sich ihrer Wohnung zu. Je näher sie der Hütte kam, besto langsamer, schwankender wurden ihre Schritte. Als sie in die Laube trat, suchte ihr Auge die Gestalt Canondahs.

"Rosa," murmelte die Indianerin. "Was haft Du gethan? Der Mike hat nach Dir gefragt?"

"hier," erwiederte bas Mabchen, ihr athemlos bie Phiole reichend.

"Romm!" fagte die Erstere, und fie bei ber Sand faffend, traten Beibe in die Stube.

"Die weiße Rosa hat bas Blut von ihren Wangen verloren; seit ben letten zwei Monden find ihre Augen mit Wasser gefüllt. Der Häuptling ber Salzsee wird sie trodinen; " sprach ber alte Mann.

Ein tiefer Seufzer entstieg ber Bruft bes Mähchens. Sie begann zu schluchzen und laut zu weinen.

"Die weiße Rosa, " fuhr ber Mito falt und ruhig

fort, "wird bas Beib eines großen Kriegers fenn, ber ihr Bigwam mit ber Beute seiner Feinde füllen wird. Ihre Sande werben nie arbeiten burfen, und fie wird von allen Squaws beneibet seyn."

Und mit diesen Borten stredte er feine Schenkel auf die Bant, hullte fich in feine Bollbede und legte fich zur Rube.

Canondah ergriff Rofas Sand und fie fanft mit fich in das zweite Gemach ziehend, führte fie fie gleichs falls ihrem ländlichen Divan zu und brudte fie fanft auf diesen nieder.

Rosa legte sich schweigend, aber vergeblich bemuhte sie fich, ihre Augen zu schließen. Die blasse, sterbende Gestalt bes Fremben stand vor ihrem Blide, und raubte ihr Rube und Raft. Eine Stunde verging nach ber andern, und sie war noch immer wach. Endlich ließ sich ein Geräusch in der Vorderstube hören, das andeutete, daß der Mito bereits ausgestanden war.

Canonbah fprang vom Lager, näherte fich Rofen, bog fich über bas Mäbchen, legte ihren Zeigefinger auf ihre Lippen, und eilte in ihres Baters Stube.

Der Säuptling war mit Anftalten zu einem weiten

Musfluge beidaftigt, ber großen Berbitiagt namlid, bie befanntlich bei biefen Stammen mehrere Bochen und felbft Monate bauert, und fich über Lanbftreden von hunderten von Meilen ausbebnt. Seine Borbereitungen waren bald getroffen. Er nahm einen großen Beutel, mit Tabat gefüllt, einen anbern mit Blei, legte beibe forgfältig in feine Jagbtafche, und bing biefe über feine Soulter. Bierauf ftedte er fein Solachtmeffer in feinen Gurtel, und nahm ben ermabnten boppelläufigen Stuper. Ein junger Indianer trat herein, bem er Bogen, Pfeile und einen Sad, mit Lebensmitteln gefüllt, übergeben ließ. Geine Tochter batte bief fdweigend gethan. Sie fand nun mit gefalteten Banben und erwartete bie Befehle ihres Baters. Diefer legte feine flache Rechte auf ihre Stirne, blidte ihr eine Beile theilnehmend rubig ins Seficht - bann fcbienen feine Buge fich zu milbern, bie Augen von Bater und Tochter begegneten fich, und aleichsam als ob fie fich verftanbigt batten, wandte fich Erfterer ber Thure qu.

An fünfzig Manner waren bereits vor ber Sutte versammelt, volltommen geruftet und bewaffnet. Stille und foweigend waren fie gefommen; fein Laut, fein Suftritt war zu vernehmen gewesen. Kaum war ihr Häuptling in ihrer Mitte, als sie eben so stille sich an ihn anschlossen, und mit einer heimlichkeit ber Uferbank zueilten, die im Zwielichte beinahe Grauen erregte.

Die Tochter hatte ihren Bater nicht weiter als bis zur Thure begleitet, wo ber Wink bes Lettern fie stille stehen hieß. Sorchend stand sie eine Weile, bis ber leise Wafferschlag ber Auberer gehört wurde; bann schloß sie bie Thure und eike ins innere Semach. "Sie find gegangen," sagte fie.

"Dann lag uns gum Fremben eilen," erwieberte Rofa.

"Die weiße Rosa," sprach die Indianerin im milben aber ernsten Tone, "muß schlafen, sonst wird ihr blasses Gesicht verrathen, was in ihrem Busen besgraben ist. Meine rothen Schwestern sind fein und verschlagen, ihre Augen weit offen. Sie würden die Spuren leicht sinden, die wir gestern im Rohrselbe gelassen haben. Ein Mädchen könnte nun den Miko einholen. Canondah will nach dem Fremden sehen; aber ihre Schwester muß ausruhen." Sie preste ihre

Freundin fanft auf bas Lager, und verschwand hinter bem Borhange.

Bar es die ruhige, milbe Sprache ber Indianerin, beren Treue und schwesterliche Liebe ihr wohl bekannt sehn mochte, ober Mütigkeit? Rosa siel nach wenigen Minuten in einen tiefen Schlaf.

## fünftes Kapitel.

Geht auf bie Jagb, ich will bei ihm bleiben. Shatespeare.

Der Indianer hat, neben vielen eblen und großartigen Zügen, die zusammengenommen seinen Rationalcharafter bilden, und zwar einen Nationaldarafter, bessen moralische Höhen und Tiesen bei
weitem noch nicht gehörig gewürdigt sind, einen, der
ihn minder vortheilhaft kleidet, und ben der Sittenmaler seiner Nation gerne vermissen wurde. Es ist
dieß die auffallend rohe selbstische Gleichgültigkeit, oder
vielmehr Fühllosigkeit, mit der sie ihre Weiber behandeln: eine Fühllosigkeit, die zwischen den ungludlichen Geschöpsen und einem Hausthier nur wenig
Der Legitime. 1.

Unterfdieb fennt. Bielleicht find biefer Bubllofigfeit einzig und allein jone fomargen Fleden zuzuschreiben, bie ihrem hauslichen und öffentlichen leben ben fo wiberlichen Stempel thierischer Graufamfeit und Unempfindlichkeit, und hinwider ber ftupideften Inboleng aufbruden: ein Stempel, ber aus einem inbianischen Sittengemalbe bloß eine fortgefeste Scene von Graufamteiten ober edelhaftem Faulleben bilbet, nur felten burch eines jener fanftern Reliefe aufgebeut, bie ein boberer Grab von Achtung gegen bas weibliche Gefdlecht nothwendig erzeugen mußte. indianifchen Boltergefdichten haben auffallend bewiesen, bag Rationen, wo blog bie eine Balfte Denfdeurechte genießt, immer nur Bilbe ober Barbaren fen werben, und daß jene Reibung im gesellichaftlichen Leben, mo bas Beib bem Manne mit gleichem Rechte gegenüber fleht, zur Vereblung bes Gefchlechtes unumganglich notbig feb.

Ein Bolk, bei bem bas Weib auf einer, ihrer ursprünglichen Burbe nicht angemessenen Stufe steht, wird jederzeit mehr oder weniger barbarisch seyn, und ber richtigste Wasstab ber Aufklärung eines Bolkes ware wohl bas Berhältniß, in welchem bie zweite Balfte gur erftern in ihren Brivat- und öffentlichen Berhaltniffen fteht. Des Beibes Beftimmung ift weber bie bes Laftthieres, noch ber Sflavin ber finnlichen Begierben bes Mannes — fie foll weber bas frivole Spielwerk müßiger Stunden, noch die Abgöttin feiner thörichten Leibenschaften fenn. Sie foll fenn bie Theilnehmerin an bem Wohl und Wehe ihres Mannes - feiner brudenben fo wie erhebenben Gefühle innigfte Bertraute, die Freundin feines Bergens, ber Leucht= thurm feines Berftanbes, ber ibn auf feinem Lebenspfabe leitet, ber fougende Genius feiner Rinber, ber fünftigen Generation. Des Mannes ertöbteten Sinn foll fle aufregen, und fo wie fle bie beschütende Gottbeit bes hauslichen Beiligthums ift, foll fie mehren helfen durch Muth und Festigkeit, daß keine verruchte Sand fich an biefem vergreife. Rur bie Nation, mo bas Weib biefes errungen, fich fo boch empor gefowungen , - mer fle ift zur Freiheit geboren. Und nie wird biefe Bottin einfehren, wo fle nicht ihren bauslichen Geerd unbeschränft befigen, und bem Ibrannenfnecht bas Einbringen in ihr Beiligthum wehren barf und fann.

Es ift mertwürdig und unfern Sat gang bestätigenb,

wie bei seinen wilden Stämmen und Böllerschaften, die allmählig eine gewisse Kulturstuse erreicht, auch der Zustand des weiblichen Geschlechtes sich verbessert hat. Die Weiber der Cheroseesen sind bereits mehr Chehälsten ihrer Männer als die der Creeks, und so richtig und bestimmt ist dieser Maßtab, daß die Gränzlinie der Weiberrechte bei den verschiedenen Nationen auch die der größern individuellen Freiheit und nationellen Kultur sind.

Das Böltchen, von bessen Nieberlassung wir im vorhergehenden Rapitel eine Schilderung gegeben, war gewissermaßen auf der ersten Stufe gesellschaftlicher Kultur. Die Worgenröthe war herangebrochen, es hatte bereits einen Borgeschmack von den Bortheilen, die Ackerbau und die verschiedenen Künste des Lebens diesem gewähren, und obwohl dieß bloße Anfänge waren, so hatten sie doch hereits einen bedeutenden Einssuß auf das Wohl und Wehe ihrer Weiber geäußert. Diese Weiber waren zwar noch immer ihren Männern dienstpslichtig, sie hatten mit ihren Töchtern Korn zu sach, zu pflügen, umzugraben, zu ernten, den Tabak zu bauen, die Hirschen Alligatorshäute zu gerben, und ihren Cotton zu spinnen; aber eben die gesteigerten

Beburfniffe ihrer Manner, und ein gewiffes Behagen, bas im friedfertigen ununterbrochenen Genuffe berfelben sich mit eingeschlichen hatte, konnte nicht verfehlen, ihren Weibern in ihren Augen eine größere Wichtigkeit zu geben, die allmuhlig auch größere Achtung zur Folge hatte.

Bielleicht trug ber Umftand, bag Canonbab an ber Spite ber zweiten Balfte biefes Boltdens ftanb, bas Seinige bagu bei. Das unbegrangte Bertrauen ber Manner zu ihrem Bater, und ihre tiefe Chrfurcht fonnte fich natürlicher Beife nicht roh gegen feine Tochter äußern. Abgefeben von biefem Umftanbe war auch Canondah gang bagu gefchaffen, ihr Befchlecht im Bigwam in eine höhere Stellung zu bringen, und alle ibre Sandlungen ichienen zu beweifen, bag fie bas unrichtige Berhältniß zwifden ben beiben Gefdlechtern nicht nur erkannt, sonbern auch barauf ausging, es in ein weniger beleidigendes umzuwandeln. Mabden hatte einen Scharffinn, einen Mutterwis, ber unter ben rothen Naturkindern nicht felten gu fin= ben ift und einen richtigen Takt zur Grundlage bat, ber fie gewöhnlich ficherer leitet, als unfere burch Benfionsanstalten verschraubten Figurden. Dit unerreichbarer Gewandtheit batte fle gewußt, jeden Umfanb zu benuten, ber fle auf eine nabere ober entferntere Weise ihrem Biele guführen fonnte, eine gemiffe mobithatige Berrichaft, Die fle gleich einem Nete über die Männer auszubreiten und mit unverrudtem Blide zum Beften ihrer Schweftern zu berfolgen wußte. Sie hatte ihre Erziehung in einer jener portrefflicen Anftalten erhalten, bie ber philantropifche Oberft Samfins unter ben Creeks zum Behuf ihrer fittlichen und burgerlichen Bilbung errichtet, und hatte fich in vielen Zweigen ber weiblichen Saushaltung auf eine Weise vervolltommnet, die fle zu einer trefflichen Sausfrau auch unter civilifirten Bolfern gemacht haben wurde. Sie ftridte und wob vortrefflich, ihre Rode und Jagobemben fagen am beften an, ihr Wein war wohlichmedenber und feuriger, als ber von anbern Weibern ober Mabchen gefelterte: ja fie hatte mabrend ibres Wohnens unter ben Amerifanern fogar bas Bebeimniß, bas unichatbare Feuerwaffer zu gieben, gludlich ihren Wirthen abgelauscht: ein Borthell, beffen Bebeutenheit fie volltommen zu murbigen verftand, und ben fle, als unverbrüchliches Beheimniß, nur mit Rofa theilte. Sie hatte binlangliche Beit,

sich unter den Amerikanern aufzuhalten, um den ungeheuren Abstand zwischen den Frauen der Weißen
und den Squaws ihres Bolkes zu erkennen, und ihr
zartsühlender Scharssinn hatte sie auch richtig auf den
Weg geseitet, diesem schreienden Misverhältnisse nach
Möglichkeit Einhalt zu thun. — In seder Hütte war
sie zu Hause, und wenn sie vorbeieilte an einer Thüre,
so wich sie auch nicht, dis der Mann sein pflügendes
oder grabendes Weib abgelöst hatte. Sie besohnte
die Willigen mit einer Casabasse des deliciösen Feuerwassers, während sie es dem Mürrischen oder Widerspenstigen mit demselben schlauen Lächeln mit reinem
Dueuwasser sülte. So hatte sie allmählig die Männer
gewöhnt, die Lasten ihrer Weiber zu theilen. Sie
hatte Mittel, Allen zu gefallen und Jeden zu lenken.

Die Morgenröthe hatte taum burch ben Walb zu schimmern angefangen, als die bunteln Gestalten ber Squaws und ihrer Töchter bem Lanbungsplate zuseilten, wo einige Stunden zuvor ihre Manner und Bater fich eingeschifft hatten.

Der Blug bilbet ba eine fleine Bucht, in welchet bie Marine bes Stammes, funf Palmrinbe-Canoes,

an Strängen von Wattap ruhig vor Anter lagen, Bu beiben Seiten best fleinen Safens erhob fich bas Ufer beiläufig zwanzig Vuß hoch; diefer Gurtel war mit Myrthe und Mangrovgesträuch überwachsen, durch bie ein Pfab sich schlängelte.

Für ben Frembling, ber eine folche Schaar indianifcher Weiber zum erften Male gefeben, burfte ber Anbliet nicht ohne Intereffe gewesen fenn. Die alteften unter ihnen hatten graue Baare, bie in langen Blechten roßhaarartig über ihre Schultern hingen, ihre mumienartigen Gefichter waren runglich und beinabe vertrodnet, und wenn ihre Buge einen gewiffen Stumpffinn verrietben, fo beuteten binwieber bie fowarz funtelnden tief liegenden Augen auf eine Wilbbeit, bie ju folummern und nur auf eine Belegenheit gu lauern ichien, um in ihrer gangen ungegabmten Buth bervorzubrechen. Die Mutter zeigten bereits mehr Milbe in ihren Gefichtszugen; auf fle batte ber Berfehr und bas gefellichaftliche Leben mit ben Ameritanern offenbar eine humanifirenbe Wirtung geaußert; bie Dabden jeboch maren burchgangig wohlgewachsen, viele grazienartig, ihre Rupferfarbe nicht viel buntler als bie fonnverbrannten Gefichter

füblich europäischer Landschönen, obgleich ihre Büge ungleich mehr Ruhe und Besonnenheit ausdrückten, und, wären es nicht die hervorragenden Backenknochen gewesen, welche die meisten entstellten, so könnten sie als Muster für den Bilbhauer gedient haben. Ste trugen kurze Calicoröcken, die ihnen bis über die Knies gingen, um den Nacken jedoch hatten bloß wenige eine Bekleidung, alle hatten Mocassins und silberne Ohrringe. Nachdem die weibliche Partie sich versammelt hatte, theilte die älteste Squaw sie in brei Gruppen, deren jede einen bestimmten Antheil an der Arbeit erhielt, von welcher wir nun eine nähere Beschreibung geben wollen. Es war der Bau eines Palmenrinde-Canoes.

Die erfte Abtheilung hatte furze Pfahle abzuschneis ben und in ber Entfernung von einem und einem halben Tuße in die Erde zu treiben, fo daß ihre Anzahl beiläusig vierzig wurde.

Die zweite nahte Stude ber Palmenrinde mit Battap zusammen, hing fie bann auf die Pfahle, und befestigte fie baran fo, baß die Rinde lose hing und ben beiben aufrecht gehaltenen Dedeln eines Buches ahnelte, beffen Ruden abwarts gekehrt ift.

Die britte Abtheilung hatte Querholzer zu feben, um fo ben Rand auszupreffen und bem obern Rahmen bie Korm zu geben, welche bas Canve erhalten follte. Diefelbe Abtheilung feste bann bie Rippen und legte bie Befleibung in breiten Streifen gwifden biefe und bie Rinde, mahrend eine Anzahl von Madden bie Rippen und Rinde herauspreften, und fo bem Boote Tiefe und ben Seitenwanden Geftaltung gaben. Nachbem bas Wert fo weit vorgerudt mar, legten fie Gewichte und Steine auf ben Boben ber Rippen, Die fruber im Baffer erweicht worben maren, und bann ließen fie bas Bange trodinen. Bahrenb ber Arbeit, bie eine Stunde gedauert haben mochte, war bas tieffte Stillichweigen beobachtet worben. Es war fein Lachen, fein Schadern zu boren, fein Umbertreiben gu feben. Bebe verrichtete bie ihr angewiesene Arbeit, ohne einen Laut von fich zu geben, und bie Ginzige, bie etwas mehr Freiheit fich beraus zu nehmen ichien, mar Canondah. Das unruhige Mabden folupfte unter ben buftern Wesen mit ber Miene eines verborbenen Rinbes umber, wisperte bier einem Lieblinge einen Scherz ins Dhr, gifchelte bort einer Anbern gu, und half einer Dritten, ober zwang einer Bierten ein

ruhiges Lächeln ab. Als die Weiber ihre Arbeit verrichtet hatten, trennten fie fich auf diefelbe ftille buftre Weise.

Canondah trippelte auf ihres Baters Hütte zu. Sie fand Rosen noch immer schlasend. Ein liebliches Lächeln spielte um den Mund des reizenden Kindes, und ihre zarten Lippen bewegten sich. Die Indianerin bog sich herab auf das entzückende Wesen, und konnte nicht widerstehen, einen Kuß auf ihren Mund zu drücken. Rosa öffnete die Augen. "Canondah," sprach sie, dieselben reibend, "ich hatte einen bösen, bösen Traum. Wir beibe standen in einem tiesen, tiesen Thale, der Fremdling auf dem Berge — er kehrte uns den Rücken. Haft Du ihn gesehen? Und ist er nicht mehr krank? Und sieht er nicht mehr so bleich aus, und zittert er nicht mehr sieberisch? Und hat er von den Früchten gegessen, und von dem Weine getrunken?"

"Rofa, " versette die Indianerin mit einem schlauen Lächeln, "hat nicht so viel diese letten zwanzig Sonnen gefragt. Der Frembe ist unter dem großen gefallenen Baume. "

"Aber wie fam er babin?"

"Die Schultern Canondahs trugen ihn. "

"Und bie Spur, die wir zuruchgelaffen, und die große Schlange, und das gebrochene Rohr," sprach das liebreizende Kind, in mädchenhafter Berwirrung erröthend über die unschuldige Berstellung, mit der sie ihre Freundin zu täuschen suchte.

Die Indianerin, die ein lleberschuß von sechs Jahren vor Rasa ohne Zweisel ein wenig mit den Stratagemen bekannt gemacht hatte, deren eines ihre Freundin so eben auf sie anzuwenden willig schien, brach in ein lautes Gelächter ans. "Seht einmal," rief sie, "wie die weiße Rosa zu lügen gelernt hat in Einer Nacht. Sie spricht zu ihrer Schwester von der Fährte und dem gebrochenen Rohre, um das sie sich gerade so viel kummert wie der Miso um Glassorallen, während ihr herz bei dem Fremdlinge ist. Canondah wird die weiße Rosa datur zuchtigen."

"Und wundert fich Canonbah, " frug bie Lettere im fanften Tone, "baß ihrer Schwefter Berz bei bem Anblid eines weißen Brubers hoher fclägt? Burbe Canonbahs herz nicht auch klopfen, wenn fie, unter ben Weißen lebend, ploglich einen Bruber ihres Stammes, ihrer Farbe fahe?"

Die Indianerin ftarrte fie mit offenen Augen an. "Und fehnt fich meine Schwefter zu ben Weißen?" fragte fie gespannt.

Des Madenes haupt war auf ihr Kiffen gefunken, sie weinte. Die Indianerin sprang an sie
heran und schloß sie in ihre Arme. "Canondah will
ihrer Rosa viele viele Freude machen; aber sie darf
nicht betrübt sehn, sie darf nicht zu ben Weißen, Canondah könnte nicht ohne sie leben. Aber komm; "fuhr
sie fort, indem sie ihr ein Calicosseid hinhielt, "Rosa
muß heute dieses nehmen, und die Squaws betrügenhelsen."

Das Mädchen schlüpfte seufzend in das Ueberröckschen, warf ein Tuch um ihren Busen, trippelte vor die hütte, vor der ein klarer Quell sprudelte, und kehrte lieblich wie die Morgenröthe in das Stübchen zuruck, um mit der Freundin ihr Frühftück zu verzehren. Zwei Körbchen mit Trauben gefüllt, Kuchen von indianischem Korn und eine Schale Milch. Rosa schied mit Ungeduld in der hütte zu verweilen; aber die Indianerin schwieg hartnäckig stille, und kaum hatte sie ein paar Bissen gegessen, so schlüpfte sie allein zur Thüre hinaus.

Rosa feste fich seufzend zu einem Meinen Sischhen, auf bem ihr Arbeitszeug lag: ein Stud Seibenzeug, bessen Hiersehn wohl Befremben erregen konnte.

Es war ein Stud ausgesuchten Gros de Naples, bas bereits zu einem Kleibe zugeschnitten war. Drei Stunden mochten verflossen sen, als die Indianerin zurückehrte; ein zufriedenes Lächeln spielte um ihren Mund.

"Wir haben ein Canoe gebaut, während Rosa schlief," fprach fie, "und fie muß mitgeben, und unfre erfte Fahrt feben."

Beibe Mäden gingen sofort dem Flusse zu, wo sich die Squaws und Mäden neuerdings versammelt hatten, und bloß auf die Tochter des Häuptlings warteten, um ihre Arbeit zu vollenden. Sobald die beiden Mädchen am User angekommen waren, rissen die Squaws die Pfähle, an welche das bereits sertige Canoe besestigt war, los, und alle Hände waren besichäftigt, die Dessnungen mit Gummi auszufüllen. In einer halben Stunde war dieses gethan. Die Alte, die das Ganze geleitet hatte, übersach nun noch einsmal die einzelnen Theile, und als sie ihr "Gut" aussessprochen hatte, winkte Canondah vier Mädchen,

bie sogleich das leichte Fahrzeug ergriffen und es bem Wasser zutrugen. Sie selbst, mit drei Gespielinnen, hatten sich mit Rugern versehen, und sie sprangen, als der Kahn ins Wasser gesetzt wurde, in benfelben.

"Rosa," rief die Indianerin, "ift ein wenig furchtfam, und muß beschalb zurudbleiben; aber bas nächfte Ral, wenn das Canve nicht bricht, wird fie mit uns kommen."

Das Fahrzeug hatte fich inzwischen, einer leichten Feber gleich, in schaukelnde Bewegung gesetzt. Ein einziger Ruberschlag war hinlänglich, es weit in ben Strom hinauszutreiben. Die Indianerin ergriff nun mit ihren Gespielinnen die Ruber.

Nichts konnte der Geschicklichkeit und Grazie gleichskommen, mit der die Mädchen ihre Ruber handhabten. Sie saßen im Sintertheile des Rahnes, und, das Ruber ins Wasser senkend und ihre Körper vorwärts biegend, brachten sie es schnell in eine parallele Linie mit ihrer Schulter, wandten die Schneibe der Strösmung zu, und gewannen so die nöthige Richtung. Die Art des Ruberns der Eingeborenen in diesen Gegenden unterscheibet sich von dem gemessenen Rubers

folage ber Amerikaner, und ift ber Bewegung ber Baffervogel nicht unahnlich. Go wie bie Ente ihren Buß mit einem furzen Stoß vorwarts wirft und bann gurudzwingt, mit eben fo vieler naturlichen Bebenbigfeit behandelten die Madden ihre Ruber. Auerft fuhren fie eine furze Strede ftromaufwarte, manbten fich bann und flogen mit Bligesichnelle abwarts, wandten fich wieder, und trieben fo eine geraume Beit ihr Spiel. Die andern Rabne batten fich mittlerweile gleichfaus mit Dabchen gefüllt, und bie fechs Schiffden fdienen nun ernftlich Willens, fich in ein Wettrubern einlaffen zu wollen. Buerft ftellten fie fich in eine Linie, und als mit lautem Rufe von bem Truppe ber Squams am Ufer bas Reichen gegeben wurde, festen fie ihre Sande in Bewegung. Es mar jeboch bald zu erfeben, baf bas neue Canve bie Ueberhand gewann. Che bie übrigen ben ziemlich großen Bogen, ben bier ber Flug bilbet, verlaffen batten, war es bereits weit in ber Strömung, die unmittelbar barunter anfängt, vorangeeilt. Bloglich murbe ein fcarf burchbringenber Schrei gebort. Augenblid wurde bas Canoe von ben anbern gefeben, und bann verichwand es zwischen bem Robre. Bon

allen fünf flieg nun ein gleich burchbringenber Schrei aus, ber für die Mädchen und Weiber am Ufer bas Signal zu einem um so schnellern Bettlaufe wurde, als Aengstlichkeit und Neugierbe die spornende Ber-anlassung waren.

Rosa war finnend da gestanden. Sie batte wobl einen Schrei gebort, aber fie wußte nicht mober er Run batte fie fich vom Strubel mit fortreißen laffen, und war fo viel als möglich geeilt, mit ben Borberften gleichen Schritt zu halten. Much mar es ihr eine Beit lang gelungen, fo lange nämlich als bie Richtung, bie bie laufenben Weiber nahmen, nicht gang beutlich mar. Als aber bie Borberften bie Lich= tung bereits überichritten und ben befannten Bfab einschlugen, begann ihr Berg zu pochen. langfamer wurden ihre Schritte, ihre Fuge fcienen ihr ben Dienft zu verfagen, und fle mußte einige Beit inne halten. Dag es bem Fremblinge galt, beffen war fie gewiß. Aber warum hatte Canondah bie Squame felbft auf bie Spur gebracht? Sie feuchte gitternb bem Bfabe entlang, wo fie endlich, am Cottonbaume angelangt, Weiber, Madden, Junglinge und Anaben versammelt fand, die Jungern voll Verwunderung, die Alten mit finftrer Miene ben Fremb. ling anftarrend.

Ein bumpfes Gemurmel, bas fich erhob und ftarter und ftarter wurde, schien eben kein sehr gunftiges Borbebeutungszeichen der Gastfreundschaft der rothen Weiber für den Jüngling, der, auf den Baumstamm gelehnt, seine Augen noch immer geschlossen hatte, allem Anschein nach undewußt bessen, was um ihn herum vorging. Der Teppich und das Halbtuch waren jedoch verschwunden, und seine Wunde lag den Blicken der Menge offen.

"Seht," fprach Canonbah, die mitten im Rreise ber Squaws und Mabchen ftand, "ber Sauptling ber Salzsee hat einen Boten in seinem Canoe gefandt, und die große Wasserschlange hat ihn gebiffen."

Sie warf biefe Worte mit einer Zuversicht hin, bie allem, was fie fprach und that, jenes bestimmte Gepräge gab, bem man nicht leicht wibersprechen konnte.
Mit ber nämlichen Offenherzigkeit erzählte fie, baß
fie in ihrem Wettrennen bis zur Stelle gekommen,
wo ber Frembe es versucht hatte, sich dem Ufer zu
nähern. Ob jeboch fie felbst ihre Gefährtinnen auf
bie zuruckgelassenen Merkmale seines Versuches auf-

mertfam gemacht, ober ob bie brei Mabchen mit ber ben Indianern eigenen Scharffichtigfeit die Entbedung gemacht, war noch immer zweifelhaft. Diefe erzählten jeboch gang unbefangen bie gemachte Entbedung, wie ber Jungling fich mubfam burch bie Palmettofelbergezwungen, und erschöpft am Baume niebergefunten fenn muffe. Einige ber alten Squams batten ben Bericht ichweigent, aber mit einer Miene angehort, bie nichts weniger als Ueberzeugung auszusprechen fchien. Sie hatten ihre Blide auf die Erbe gerichtet, und mehrere waren felbft in ben Bruch eingebrungen. Canonbah, ohne fie ber geringften Aufmertfamteit zu würdigen, winkte einigen Madchen eine Sandbahre zu bereiten, und ihre Worte batten fogleich bie ge= munichte Wirfung. Die alten Squaws, ferneres Nachfpuren aufgebend, beeilten fich ben Dabchen vorzukommen. Sie fcnitten zwei Stamme mit ihren langen Tafdenmeffern ab, legten über biefe Palmetto= ftangen und belegten fle mit fpanischem Moofe. Ca= nonbah lächelte freundlich ben alten Squame gu, fie . bedeutete ihnen, ben Frembling auf Diese Bahre gu legen: ein Wint, ber unverzüglich und mit einer Schonung ausgeführt murbe, bie bem Leibenben auch

nicht die geringsten Schmerzen zu verursachen schien. She fich der Zug in Bewegung setzte, hatte fie Rosa zugeflüstert: "Mein Bruder ist frank und wund, ich empsehle ihn der Sorgfalt seiner Schwester," und dann verschwand sie mit ihren Gefährtinnen im Balmettoselbe, dem Flusse und ihren Canves zueilend.

Rosa, noch immer halb träumend, näherte sich nun ber Bahre, die, von den Trägerinnen gehoben, sich in Bewegung setze. Der Zug ging schweigend und ohne Gefährbe dem Dörschen zu. Bor einer Hütte, die etwas zurud von den übrigen dem Waldesabhange näher lag, und beren herabgelassene, sorgfältig befestigte Bussaloehaut ihr Leersenn bebeutete, wurde Halt gemacht. Canondah stand bereits vor der Thüre; auf ihr Geheiß ließen die Trägerinnen ihre Bürde nieder.

"Rosa," sprach die Indianerin, "muß hier warten, bis Canondah mit den Squaws gesprochen; und abswärts tretend, versammelte sie die Weiber in einen Kreis, und eröffnete eine kurze Berathschlagung in Hinsicht des Fremdlings. Man hatte sie schweigend angehört, und ihr überlassen, nach Gutbesinden darin zu handeln. Sie dankte den Squaws mit würdevollem

Anstande für ihr Bertrauen, und befahl dann zweien der ältesten Weiber die Thüre oder vielmehr die Buffaloehaut zu öffnen, die in das Innere der Stude führte. Als dieses geschehen war, trugen sie den Berwundeten hinein, und legten ihn auf ein dem oben beschriebenen Tillandsea-Divan ähnliches Lager. Er zitterte am ganzen Leibe. Ein heftiges Wundsieber, hatte ihn ergriffen, zu dem wahrscheinlich in der letzten tühlen und nassen Nacht das kalte hinzugekommen war.

Nach Berlauf einer halben Stunde trat endlich Canondah wieder in die Hütte, begleitet von einer grauen Squaw, die muhfam und mit langfamen Schritten sich dem Lager des Berwundeten näherte. Sie besah ihn einige Augenblicke vom Ropfe bis zu den Füßen, ließ sich dann auf das Moos nieder, hob seine Hände, untersuchte seinen Buls, und faßte dann das verwundete Knie, an dem sie die Wunde mit der Ausmertsamkeit eines praktizirenden Arztes unterssuchte.

"Worgen wird das Fieber verschwunden sehn; aber," sehte fie hinzu, und ihr hohles, dustres Auge ruhte forschend auf Canondah — "wie ist der Saft der großen Medicin in seine Wunden gekommen?"

"Der Bauptling ber Salzsee," verfeste Canonbab bebeutsain.

"Sat feinem Boten boch nicht. von feiner Medicin mitgegeben?" Sie befah mit diesen Worten neuerdings die Wunde, und schüttelte stärker ihr greises, runz-liches haupt. "Der Balfam ist der des Mikos," sprach sie bedenklich; "aber es war weber der Miko noch seine Tochter, die ihn in die Wunde gegossen. Es ist die verruchte, ungläubige hand einer Weißen. Winondah steht, daß der große Zauber nicht ausgesprochen, und daß die große Medicin zum Gifte geworden." Ihr Blick siel durchbohrend auf Rosa.

Canondah hatte betroffen bie legten Worte angesbört. "Und warum follte ber Säuptling ber Salzfee nicht vom Balfam haben, ben ber große Geift ben Batern bes Mito gegeben? Er ift ein großer Säuptsling und vor ihm zittern bie Weißen."

Die Alte fouttelte ihr Saupt. "Der Sauptling ber Salzsee ift ein Weißer; ber große Geist hat zweierlei Gaben. Den Weißen hat er bie geringern gegeben, ben auserwählten rothen Mannern bie beffern; bie Mebicin bes Mito, "fprach sie zuversichtlich, wift bie eines fehr großen Sauptlings."

"Canondah," sprach das Mädchen, "hat die Spur des Boten des Freundes ihres Bolkes gesehen, und ist ihr gesolgt. Sie hat den Frembling gesunden und hat ihn auf den Rath ihrer klugen Schwestern in die leere Hütte ihres Wigwams geführt. Soll er verschmachten, weil eine Medicin in seinen Adern ist, die eine unbekannte hand hineingoß? Was würde der Mito, was der häuptling der Salzsee sagen?"

"Canondah hat Recht," fprach die Alte; "sie ist die kluge Tochter des großen Miko, und sieht mit hellen Augen."

"Und ihre Sand," fette bas Mabchen bebeutsam hinzu, "ift nicht geballt, und ihre Calabaffen mit Beuerwaffer find nicht geschloffen."

Ein schlaues, beifälliges Lächeln grinste, als fie biefe Worte hörte, um ben Mund ber Alten. Sie nicte mit bem Kopfe und entfernte fic.

Die beiben Maden waren allein mit bem Berwundeten in der hutte geblieben und fagen nun in tiefes Sinnen versunfen. Unfre Leser mogen die Ursache dieses Sinnens vermuthen. Wirklich hatte das rasche Mitleid Rosa zu einer That verleitet, die, obwohl sie ihrem Gerzen zur Ehre gereichte und einer Beißen gans natürlich vorkommen mochte, in den Augen einer Indianerin Hochverrath war. Sie hatte, im Drange ihrer Angst um den Verwundeten, Hand an das Heiligthum des Stammes, die mysteriöse Medicin, gelegt, hatte von dem Heiligthume, das felbst der Miko nie ohne religiöse Vorbereitung in die Hand nahm, frevelhafter Beise Gebrauch gemacht. Eine solche Entheiligung hatte selbst Canondah in Schrecken versetzt. Die Folgen davon konnten fürchterlich sehn.

Es waren peinliche Minuten für die arme Rosa. Dem düstern Schweigen machte die Ankunft der Alten ein Ende, die, eine dampfende Calabaffe in ihrer Rechten und einen irbenen Becher in ihrer Linken, sich dem Verwundeten näherte, und ihm, den beide Mädchen aufgerichtet hatten, ein heißes braumes Getranke in den Mund goß. Zweimal füllte sie den Becher und leerte ihn. Dann hüllte sie ihn in die Wolldeden, und zog sich zurück, die Wirkung ihrer Medicin zu beobachten. Es dauerte nicht lange, so zeigten sich große Schweißtropfen an seiner Stirne, auf die sie Canondah mit einem schlauen Winke aufs merksam machte. Diese nicke, entfernte sich mit der

geleerten Calabaffe, und fam in wenigen Minuten wieber mit berfelben jurud.

"Bon ben Augen zur Zunge ift es nicht weit," fprach bas Mädchen, ber alten die volle Calabaffe entgegenhaltend. "Will meine Mutter ben Weg verlängern, so daß die lette vergist, was die erstern gesehen?"

Die Alte grinste bie Sprecherin mit einem zweifelshaften Blide an.

"Canondah," fuhr bas Mabchen fort, "ift bie Tochter bes Mito, fie bewacht feinen Wigwam. Kann bas Auge Winonbahs wiffen, was in biefem vorge-fallen ift?"

Die Alte fdwieg noch immer.

"Canondah will felbft mit bem Difo fprechen."

"Die Augen Winondahs haben gesehen, ihre Nafenlöcher haben gerochen, aber ihre Junge ift nicht die eines geschwähigen Madchens. Sie weiß zu ruhen. Sie liebt die Tochter des Mito fehr."

"Und Canonbah wird bie Calabaffe noch zweimal füllen;" folog bas Mäbchen.

Ein freudiges Grinfen bezeugte die Bufriedenheit ber Alten, Die fofort die Stube verließ.

Die Unterhaltung hatte auf bem Gesichte ber Inbianerin einen Ausbruck von Ernst zurückgelassen, ber sich durch ein tieses, beinahe sinsteres Schweigen beurkundete. Nach einer langen Weile ergriff sie die Hand ihrer Freundin, und Beibe verließen nun die Hütte, um nach der ihres Baters zu gehen.

"Rosa!" sprach die Erstere, als sie auf der Moos-bank in ihrem Stübchen wieder Blatz genommen hatten, "Canondah hat die Augen der Squaws gesblendet, um ihrer Schwester ein Freudelächeln abzugewinnen. Sie hat den Feind ihres Volkes und des Sauptlings der Salzsee in das Wigwam ihres Vaters aufgenommen, den Späher."

"O meine Canondah," rief Rosa, "sieh boch, wie bas Auge meines Brubers offen ift. Ist sein Auge treu, kann seine Zunge wohl falsch seyn? Sieht er einem Feinde unfres Bolkes wohl ahnlich?"

"Meine Schwester ift fehr jung, und sie kennt nur sehr wenig unfre Feinde, die Bengheese. Sie senden ihre jungen Manner in die Wigwams der rothen Manner, um ihre Heerben, ihr Korn, ihre Buffaloesfelle zu zählen, und wenn sie wieder zu den Ihrigen kommen, dann zeigen sie ihnen die Pfade, die zu der

Rothen Dörfer führen, und bann kommen fie und nehmen unfer Bieh und Korn, und lachen ber rothen Manner."

"Und bentt meine Schwefter," erwieberte Rosa schüchtern, "bag ber Frembling einer bieser Spione ift?"

Die Indianerin schüttelte ihr Haupt bebenklich. "Hat er nicht die Augen und haare eines Yankee?— Sieh Schwester!" fuhr sie nach einer Weile fort, "Canondah hat ihre hand in Freundschaft dem Fremsben entgegengestreckt, als sie sah, daß das herz der weißen Rosa sich nach ihm sehnte, aber die Tochter des Wiko hat nicht gehandelt wie sie sollte. Sie hat die Nacht zwischen den Miso und den Fremdling gestellt, und nun nimmt sie ihn in ihres Vaters Wigswam, nachdem dieser den Rücken gekehrt?"

"Aber er würde im Walde gestorben seyn," verssetzte die Andere. "Sieh, wie der Fieberfrost seine Glieder schüttelt. Die Morgen= und Nachtluft ift sehr kuhle und der Nebel sehr keucht."

"Und ber Mito?" verfette bie Indianerin gespannt.
"Wird feine Fauft nicht gegen einen Bruber ballen, bem feine Tochter ihre Hand entgegenftreckt." "Benn aber feine Tochter eine Thorin gewesen, und ihre Sand einem Feinde ihres Bolfes gereicht, wird das Auge des Mito nicht finster auf seine Tochter fallen?"

"Und muß er von dem Fremdlinge wiffen?" lispelte Rosa flammelnd, als fürchtete fie das Wort auszussprechen.

Ein flüchtiges Sohnlächeln flog über bie Lippen und verzog für einen Augenblick bas eble Geficht ber Indianerin. "Der Dito ber Oconees," fprach fie mit einer leichten Anwandlung von Stolze, "riecht ben Athem eines weißen Mannes gebn Tage, nachbem er ihn ausgeathmet, und erfennt bie Spuren feiner Fußtapfen zwanzig Tage, nachbem fie bem Grafe eingebruckt finb. Canonbah mag bie Squame taufchen, aber nicht den Mito. Und hat Rofa, "fuhr fle fort, ihren Blid auf die Freundin richtend, "bat die weiße Rosa nicht gesehen und gehört, mas ber alten Winondah Bunge und Augen fprachen? Gie follte nicht ihre Sande gelegt haben, wo bas Beiligthum des Mito verwahrt ift;" fprach fle mit ernftem Tabel. "Die Bunge Winonbahs ift befanftigt, aber bie ber Squaws gleichen ben Gidhornchen, bie in ewig thörichter Bewegung umberfpielen. Und wenn fie ihren Mannern fagen, was ihre Augen gesehen, werben bie Krieger nicht ins Ohr bes Miso wispern? und soll bie Tochter Toseahs vor ihrem Bater als eine Lügnerin bastehen? Nein, nimmer!" sprach fie entsichlossen. "Canondah liebt bie weiße Rosa sehr, aber ihren Bater muß sie nicht betrügen. Ist der junge Mann ein Späher, abgesandt von Yengheese, so wird ihr Bater sehen."

"Und mein Bruber?" unterbrach sie Rosa mit zitternber Stimme.

"Wird zu sterben wissen;" beschloß die Indianerin fest und bestimmt. "Aber der Fremdling wird hungrig sehn und Canondah muß für ihn sorgen." Mit diesen Worten erhob sie sich von ihrem Size und eilte aus der Hütte.

Canondah war, wie unsere Lefer ersehen, eine Indianerin im vollen und, wir mögen hinzusetzen, ebelsten Sinne bes Wortes. Sie lebte und webte in ihrem Bater und ihrem Bolke; aber zugleich hatten ihre angebornen fanftern Gefühle durch die Reibung mit den Weißen eine bestimmte Richtung erhalten, und ihre indianische Natur trat gewissermaßen ver-

fconert bervor, und gang mit jener Beiftesftarte, bie wir an ihr bereits zu bemerten Belegenheit gefunben, und bie allem ihrem Thun und Laffen bas Berrage einer feltenen Berftanbesicharfe gab. Rofa im Gegentheile war noch mehr Rind, eine fcone, bem Unichein nach paffive Seele, bie fich ohne Murren ber Leitung ihrer altern Freundin überließ, gewiß nicht aus Beiftesschwäche ober Inboleng, fonbern vielmehr angetrieben von jenem lieblichen Bartfinn, ber Andern bas ichmeichelhafte Gefühl von lieber= legenheit fo gerne gonnt. Die Ueberlegenheit Canon= babs, weit entfernt, fie zu verwunden, erfüllte fie mit Wonne; es war ein Tribut ber Dankbarkeit, ben fie ber Indianerin mahrscheinlich auf diese Beife zollte. Und vielleicht hatte eben biefe garte und in ihrer Lage nothwendige Ergebung, mit der fie fich in bie bestimmt ausgesprochene Leitung ber Tochter bes . Mito fügte, mehr als felbst ihre ausgezeichnete Schon= beit beigetragen, bag fie nicht blog bas Entzuden ber Tochter, fonbern auch bie Freube bes falten Ba= ters geworden mar.

Der Mond ftand bereits hoch, als eine leichte Bewegung bes Bermunbeten anzeigte, bag er ermacht sem; zu seinem Haupte faßen die beiben Mädchen und die Alte. Ein brennender Cederspan verbreitete ein zitterndes Helldunkel über das Stübchen. Die Letztere hatte kaum die Bewegung am Kranken wahrsgenommen, als sie auf diesen zueilte, und, sein Haupt erfassend, ihm in die Augen starrte. Dann fühlte sie seinen Buls, und den Schweiß von seiner Stirne wischend, beobachtete sie sorgfältig die etwas hellere Karbe seines Gesichtes.

"Das Fieber ift gewichen, bie Wunde weiß Canonbah zu heilen;" und mit biesen Worten verließ fie bie Stube.

Auf ben jungen Mann, ber nun zum erften Male seit sechs und breißig Stunden wieder die Augen aufschlug, schien bas triumphirende Grinsen ber verdorrten duftern Alten nicht den günstigsten Einsbruck hervorzubringen. Canondah jedoch, als hätte sie dieß vermuthet, trat schnell an ihre Stelle und rückte einen Stuhl an sein Lager, auf dem einige Ersfrichungen standen. Eine junge wilde Ente, auf indianische Weise unter dem Rasen geröstet, mit frischen Wälschornfuchen. Rosa hatte einen Becher mit Wein gefüllt, den ihm die Indianerin gleichfalls

reichte, nachbem fie fich auf ihre Aniee niebergekauert und ihn bann in eine figende Stellung gebracht hatte. Seine Lippen verzogen fich frampfartig beim ersten Bersuche und er fließ ben Becher beinahe mit Gewalt zurud; aber es währte nicht lange, so überzog eine leichte Röthe sein Gesicht, und seine Hand griff wieder nach bem Becher. Hierauf nahm er ein Stud von ber Ente und bem Ruchen.

Die Indianerin verwandte fein Auge von ihm, ihr Blid folgte jedem Biffen, ben er zum Munde Beinabe ichien es, ale ob bas Mabchen etfübrte. mas Näheres vom Charafter bes jungen Mannes aus biefer thierifden Berrichtung erfeben wollte; fie winkte von Beit zu Beit Rofen, bie in ber Ede bes Stubdens ftand, und gleichfalls ihre Augen auf ben Effenben gerichtet hatte. Es fcbien als ob bie beiben Madden mit Vergnugen ihm zufaben. Wirflich ag ber junge Mann mit so viel Anftand und Ungezwungenheit, die mahricheinlich von ber roben Gier ihrer Stammesgenoffen, ben einzigen Borbilbern, Die fie vor fich hatten, zu fehr abftechen mochte, um fie nicht etwas Soberes in ihrem Gafte vermutben gu laffen. Obwohl wir in ben beiben Dabden teineswegs eine feinere Bilbung voraussesen können, so ift boch in ber weiblichen Natur jener fichere Tatt, ber, wenn nicht verborben ober irre geleitet, nur selten trügt. Es schien, als ob die Mädchen einen tiefern Blick in die Seele ihres Gastes gethan hätten. Rosas berz schlug sichtbar leichter und selbst Canondah sing an, ihn mit einem ruhigern, vertrauensvollern Auge zu betrachten.

Als er sein Mahl geendigt hatte, legte fie ihn wieder auf sein Lager zurud; bann öffnete sie ben Berband, den fie um seine Bunden geschlagen. Ihre Kinger berührten kaum die tiefe Fleischwunde, und mit so vieler Geschicklichkeit und Schonung verrichtete sie ihre Aufgabe, daß ihr Patient unter ihren Sanden wieder entschlief.

"Der Balfam wird die Bunde in acht Sonnen heilen;" sprach fie mit Zuversicht, blies bann bas Facellicht aus und ihren Arm um Rosa wersend, eilten beibe Mädchen ihrer Hutte zu.

## Sechtes Kapitel.

Ihr habt gesprochen, ob aber gescheibt ober nicht, bas mag ber Balb richten.

Shatespeare.

Die außerorbentliche Geschicklichkeit ber Indianer. Bunben und Fieber zu beilen, benen fie bekanntermagen icon wegen ihres ewigen Rriegs- und Balblebens häufig ausgesett finb, offenbarte fich auf eine erftaunenswürdige Weise an bem Junglinge, ben fein gludliches ober ungludliches Geftirn zu einem biefer Bolfden geführt hatte. Das Wund= und falte Fieber war bereits nach fechsundbreifig Stunden verfdmunben, und es waren noch nicht acht Tage feit feinem Bierfenn verfloffen, als auch bie Wunde bereits gu beilen anfing. Seine leichenartig gelbe Gefichtsfarbe hatte fich in ein frisches Roth verwandelt, bas eine leichte Blaffe angenehm hervorhob, feine matt und fraftlos eingefallenen Augen maren munter geworden. und ichienen eber zum Lachen als zur Traurigfeit aufgelegt zu fenn. Gin Bug um ben Mund verrieth eine fröhliche harmlofe Natur, und voll aufblubenbe Baden

einen fraftig lebenbigen Frobfinn. Er batte bereits versucht, aus ber Butte zu treten und fich im Freien umzuseben, mare ibm bick nicht von feiner Barterin mit ber Drobung untersagt worben, bag bas Rieber wieber kommen werbe, wenn er fich ber feuchten Luft aussete. So hutete er noch immer fein Stubchen. Dieses war von mäßiger Ausbehnung und zeigte bem Auge bie funftlos zusammengefügten Stämme bes Cottonbaumes, mit Tillanbfea und Gummi ausgeftopft, und keiner andern Bergierung als ein Tomabawt und Schlachtmeffer, die an ber Wand bingen. Eine beilaufig anderthalb Bug bobe Bant, mit Tillanbfea bebedt, lief an ben Banben ber Stube bin, und biente ihm gum Sit und Lager. Ein eben fo einfacher Tifc mar mit Balmblattern und Kruchten befest, bie mit einer garten Rudficht für feinen Benefungszuftand gesammelt ichienen: Weintrauben und in Buder eingelegte wilbe Bflaumen und Bananen. Babrend fein Auge auf biefen Gaben rubte, trat Canonbab ein, in ihren Ganben einen Teller mit frifch gebratenen Quails haltenb. Gie feste bas Gericht auf ben Tifch, und eilte bann gur Thure gurud, um bie Buffaloebaut berabzulaffen, fo bag die Strahlen

ber Morgensonne, die durch die Deffnungen einfielen, die Gegenstände im dunkeln Stüdchen mehr errathen als sehen ließen.

"Guten Morgen!" fprach ber junge Mann, ber mit Verwunderung ber Indianerin einen Augenblick zugesehen hatte.

Die Begrüßung wurde mit Stillschweigen aufgenommen. Die Indianerin beutete auf die Quails, und ließ sich dann auf dem entgegenstehenden Sitze nieder, auf dem sie ruhig abwarten zu wollen schien, bis der junge Mann gegessen haben wurde.

"Mein junger Bruber," hob sie endlich an, als sie gewahrte, baß biefer keine Miene machte bas Mahl zu versuchen, "ist im Canve bes großen Häuptlings ber Salzsee angekommen. Hat er in seinem Wigswam gelebt, und die Pfeise bes Friedens mit ihm geraucht?" Sie sprach diese Worte in ziemlich gesläusigem Englisch, obwohl in dem tiesen und stark hervorstoßenden Kehltone ihrer Nation.

"Canoe! Bigwam! Pfeife bes Friedens!" wiederholte ber junge Mann, der, wie es fchien, keine Sylbe von dem Ganzen verstand. "Ja, in einem Canoe bin ich gewesen," fuhr er halbfröhlich fort, "und das mag ber Henker holen! Ich will mein ganzes Leben baran benken. Brr!" murmelte er, "bas war kein Spaß, wenn man feine acht Tage, ober Gott weiß wie lange, auf ber Salzwelle herumtanzt, und an feinen Schuhsohlen Mittagsmahl halten muß. Hole ber T—I unsere Schildkrötenjagb und Austernlieb-haberei. Will in meinem Leben auf keine mehr gehen. Sag mir nur einmal, liebes Mäbchen, wo ich eigent-lich bin. Die letzten zwei Tage erinnere ich mich zwischen Sümpfen und Morakten gewesen zu sehn, in benen nichts Chbareres zu sehen war, als Alligatoren und wilde Gänse, die leiber Flügel hatten. Wo ich aber gegenwärtig zu sehn die Chre habe, weiß ich wahrlich nicht."

Die Indianerin flugte ein wenig über ben fröhlichshumoristischen Wortschwall, der ihm entfahren, und sie schien eine Weile das Gesagte in ihrem Gedächtnisse zu ordnen. Endlich mochte sie damit zu Ende gekommen seyn; ihre Miene jedoch, weit entfernt, im nämlichen Tone zu erwiedern, bruckte eher Mißfallen aus.

"Mein Bruber hat nicht auf bie Frage feiner Schwefter geantwortet. — hat er bei bem Bauptling ber

Salzfee gelebt, und bie Pfeife bes Friedens mit ibm geraucht?"

"Das habe ich," erwiederte er, ber sie nun zu bes greisen wähnte. "Ich habe bei dem Häuptling der Salzsee gelebt, wenn Du, was natürlich, darunter unsere Nation verstehft; aber was das Rauchen aus der Pfeise betrifft, das habe ich nicht gethan. Wir rauchen nie aus Pfeisen, das ist nicht Mode bei uns; bloß die Franzosen und Neger thun es. Nasty animals!"\*) fügte er hinzu.

"Mein Bruber," verfeste bie Indianerin eben fo gelaffen, "hat eine getrummte Bunge, und er will feine Schwefter zum Narren machen. Canonbah ift bie Tochter bes Mito," fprach fie mit Burbe.

"Canondah, Tochter bes Mito;" wiederholte ber junge Mann. "Englische Worte, aber wenn ich sogleich mit ber Kanonenbraut kopulirt werben sollte, ich weiß wahrlich keine Antwort zu geben."

"Wie ift mein Bruber zum Canoe gekommen, in welchem ihn feine Schwester gefunden hat?"

"Wie fann ein ehrlicher englischer Dibfhipman,

<sup>\*)</sup> Somutige Thiere.

ber während seines Austernsuchens von einem französischen Hunde von Seeräuber übersallen und gesangen in seine Räuberhöhle geschleppt wird, zu einem Boote kommen? Ich nahm es während ber Nachtzeit, und machte mich aus bem Staube. Wollte Gott, Tom und Bill hätten mitgekonnt; aber ber Spisbube hat und einzeln eingesperrt."

Der junge Mann, in fröhlicher munterer Laune, schien bie rhapsobische Stizze mehr zu feiner eigenen Unterhaltung, ale ber Aufflarung ber Indianerin zu geben.

"Mein Bruber," fprach wieder die Indianerin, die aufmerkfam zugehört hatte, "hat alfo das Canve dem Häuptling der Salzsee genommen, und ift in der Nachtzeit aus seinem Wigwam gewichen?"

"Das Canoe gehört einem hunde von Piraten; ben wirft Du boch unter bem hauptling ber Salzsee nicht meinen?" frug ber Britte etwas aufmerksamer.

Die Indianerin icuttelte ben Kopf und maß ihn mit einem Blide, ber ben humor bes jungen Seemannes ein wenig herabstimmte.

"Mein Bruber ift fehr jung," fprach fie, "um auf ben Rriegspfab bes großen Sauptlings ber Salgfee

zu gehen. Er follte zuwor lernen ben Sirfc und bas Buffalo jagen und die große Wafferschlange tödten, ebe er in den Arieg zieht; oder die Töchter seines Wolfes werden über der Leiche meines gefallenen Brusbers weinen."

Sie fprach biefe Worte mit einem Ausbrude, ber Mitleiben und Sohn ziemlich beutlich zu verfteben gab, und schien auf eine Antwort zu warten.

"Aber Du wirst doch nicht glauben, daß ein englisscher Offizier, ober vielmehr Quasioffizier, damn unsfere Offizierschaft, mit einem Biraten Krieg führen wird? — Solche Hunde fängt man und knupft fie auf."

Die Indianerin maß ihn mit einem verächtlichen Blide.

"Sieh!" erwieberte fie kalt und verächtlich, "wenn bie rothen Manner auf ben Kriegspfab gegen ihre Feinde ziehen, so schlagen fie die Krieger und Saupt-linge ihrer Feinde entweder auf dem Schlachtfelde tobt, oder fie führen fie gefangen heim, um fie ihren jungen Mannern zu zeigen, daß diese eben so brav werden mögen, wie fie. Aber bann bewachen fie dieselben, daß fie nicht entflieben können. Mein junger

Bruber jedoch ift keiner ihrer Gauptlinge ober Krieger. Seine Sande find klein wie die eines Mädchens, und haben nie einen Tomahawk gehoben. Der große Sauptling hat ihn gefangen mit andern Knaben und Mädchen feines Bolkes, und ihn in sein Wigwam gefandt. Der Sauptling der Salzsee ist groß, und er töbtet Männer, aber er bekummert sich nicht um Weiber und Kinder. Mein junger Bruder hat eine starke Junge, aber sein Arm ist schwach."

"Beinahe follte ich glauben, daß Du von bem Sauptling ber Salzsee, wie Du ben Seerauber nennst, mehr weißt, als mir und Dir gut seyn durfte," erswiederte ber junge Mann, ber nun gespannt zu wersben schien.

"Der Sauptling ber Salzsee ift ein großer Krieger, und seine Name ift weit bekannt;" fprach bas Mabden troden.

"Und wie weit ift es von hier zu seinem Wigwam?" fragte er, ben Ausbruck gebrauchend, ber von ber Inbianerin am leichteften verstanden werden konnte.

"Mein Bruder," erwiederte die Indianerin spöttisch, "ift ja von seinem Wigwam in seinem Canoe ange-Kommen. Wenn die rothen Manner ihre Späher und Spione aussenben, bann mahlen fle folche, die wiffen, wie lang der Pfad ift, der zum Feinde führt. Thun es die Weißen anders? Canondah ift ein schwaches Mädchen, aber fle ift die Tochter des Miko." Sie hatte die letzten Worte mit einer Würde und Bestimmtheit ausgesprochen, die zugleich zu fagen schlenen, daß seine bisherige Vertraulichkeit nicht am rechten Orte angewandt sen.

"Aber Du wirft boch nicht glauben, baß ich ein Spion bin, ber ausgegangen, um ben Freibeuter auszuspähen?"

"Mein weißer Bruder fpricht mit ber Bunge uns ferer Beinde, ober fpricht er mit einer boppelten Bunge?"

"Wirklich," fprach ber Jüngling, "ich weiß nicht, träume ober wache ich mit Dir, liebes Mäbchen. Bielsleicht bift Du es, ber ich mein Leben schulbe. Wenn bem so, bann nimm meinen aufrichtigen innigen Dank. Ich bitte um Bergebung, wenn meine Ausbrücke, bie Du mißzuverstehen scheinft, Dich beleibigen. Sage mir nur, wo ich bin. Ich erinnere mich bunkel eines kupferfarbigen artigen Mäbchens, bie zu meinem Beistanbe kant, als ich so eben vom Alligator gepackt

wurde, auf den ich, ibn fur einen Baumftamm ansebend. meinen Kuß feste; und bann ichwimmt vor meiner trüben Bhantaffe eine liebliche Bottergeftalt, mehr Rind als Madden, Die gleich einem Engel nur im Traume mir ericien. Wo ift bas Mabchen? Sie ift eine Weiße, fie wird mich, ich fie eber verfteben. Abet bie Babrbeit zu fagen - obwohl ich die Berhaltniffe nicht fenne, in benen Du zum Seerauber fteben magft - id habe Urfache, gegen ibn aufgebracht zu fenn. Wir waren von unferer Station in Jamaica abge= gangen, um bie Munbungen bes Diffifippi gu fonbiren. 3ch mit einigen meiner Rameraben hatten von unserem alten Brummbar, ich meine unfern Capitain, Erlaubnif erbalten, nach Schilbfroten und Auftern zu jagen. Wir hatten uns ziemlich weit von ber Fregatte entfernt, und waren in eine tiefe Bucht eingelaufen, wo wir treffliche Aufterbante fanden. Als wir am beften mit unferen Rechen beschäftigt waren, faben wir ploplich eine bewaffnete Dacht vor und. Bas zu thun? Unfere Rutlaffe und Biftolen hatten mir natürlich gurudgelaffen, und fo mußten wir und fammt und fonders ergeben, wurden bann fortgefdifft, und gelangten in ber Racht in eine Art

Blockhaus, wo wir bann abgesondert und einges sperrt wurden, und woher ich nun flehenden Fußes komme."

Die Indianerin hatte natürlich von ber Erflärung bes jungen Britten nur die Galfte begriffen, und fie fouttelte noch immer ben Ropf.

"Mein Bruder fpricht mit einer fehr gekrümmten Bunge. Will er fagen, daß er und die Seinigen nicht auf dem Kriegspfad gegen den Häuptling der Salzfee gewesen? Der Säuptling stiehlt nicht junge Männer. Warum sollte er ihn gefangen haben?"

"Bahrscheinlich weil er befürchtete, und zwar mit Recht, baß, wenn wir seinen Schlupswinkel aussindig machen, wir ihm auch das Nest zusammenschießen, und ihn auf den Trümmern aufhängen."

"Sab ich nicht gesagt, daß mein weißer Bruber mit einer Doppelzunge fpricht;" fuhr die Indianerin heraus. "Meines Brubers Bolt ift auf dem Kriegspfab mit dem Säupilinge begriffen, und er hat ihn mit den Seinigen in den Hinterhalt gesockt. Ift es nicht so?"

"Mein liebes Madden," erwieberte ber Britte, ber mube zu merben ichien, fich nicht verftanben zu feben. "Wir sind nicht mit den Piraten im Ariege, obwohl wir ihn, wenn er in unsere Hände geräth, als solchen auffnüpsen, und das zwar in Retten; aber wir haben diese Ehre des Krieges unserem widerspenstigen Bruder Jonathan angethan, den Yankees. Mit diesem sind wir im Kriege, das heißt nicht eben im Kriege, aber wir haben einige Schiffe und Truppenkorps abgefandt, sie zu züchtigen."

"Weines Brubers Volk ift nicht auf bem Kriegspfade gegen ben Hauptling ber Salzsee begriffen, und boch wurde ihn sein Volk beim Halse aufhängen. Meines Brubers Volk verdient wie die Hunde tobigeschlagen zu werben."

Des Britten Miene gudte unwillführlich.

"Mein Bruder fprach von den Yankee's;" fuhr bas Madchen fort. "Hat er nicht gesagt, daß sein Boll, mit ihnen im Kriege begriffen, fie züchtigen will? Mein Bruder ist doch ein Yankee, seine Zunge ift die eines Yankee?"

"Ich habe die Chre ein Englander zu febn," erwieberte ber junge Mann mit jenem felbstgefälligen Cocknepschmunzeln, bas seine Lippen wie die Schnauze eines gewissen Thieres ftredte und zusammenzog, und thm jenen albernen Ausbruck gab, ben wir fo oft an unfern Verwandten zu belächeln Selegenheit gefunden haben, wenn ihre Eigenliebe fich auf recht comfortable Weise gekigelt fühlt.

"Ein Engländer," wiederholte das Mädchen finnend. "Der Häuptling unserer Schule hat uns vieles von einem Volke gesagt, daß auf einer Insel weit gegen die aufgehende Sonne wohnt. Sie haben einen Häuptling, der ein alter unschuldiger Mann ist;" bei diesen Worten deutete sie auf die Stirne. "Die Köpfe der Männer sind voll Nebel, und sie sind vielfräßig und hungrig immer. Sie haben ehemals Häuptlinge in das Land der Yankees gesandt, bis diese sie vertrieben haben. Gehört mein Bruder zu diesem Volke?"

Der Britte; ber hier einen Katechismus hörte, wie ihn häufig westliche Schulmeister ihren Böglingen auf eine seinen Landsleuten eben nicht sehr schmeichel-hafte Weise einprägen, antwortete mit einem verlegenen Gesichte: "Ich bin allerdings aus einer Insel, und unser häuptling, wie Du unsern König taufst, hat wirklich so eine Art Spleen gehabt, und unser Oberhaus für Peacocks angesehen; aber ich habe

nicht bie Ehre," fuhr er lachenb fort, "meine Lanbs-

"Meines Bruders Zunge hat fich wieder gekrümmt," fuhr bas Mädchen spöttisch fort. "Gehört er zu bem Bolk, bas viele Schiffe hat, und gegen welches ber große weiße Bater den Tomahamk erhoben?"

"Ich bente, ich gehore ihm an," erwieberte ber junge Mann ein wenig verbrieflich.

"Und fein Bolt," fprach fle mit einem mitleibsvollen Lacheln, "will bie Bengheefe guchtigen?"

"Ja, bas wollen wir;" fuhr ber Britte muthig heraus.

"Arme Narren!" erwieberte bie Indianerin. "Meines Brubers Bolf wird fich berbe Schläge holen. Saben die Wengheese ihm fein Land weggenommen?"
fragte fie weiter.

"Der Teufel sollte fie holen, wenn fie fich so etwas in ben Sinn kommen laffen wollten. Sie haben fich aber angemaßt, uns die Herrschaft ber Salzsee, um indianisch zu sprechen, streitig machen zu wollen, und im Grunde auch das nicht; die Wichte haben sich nur geweigert, ihre elenden Schiffe von uns vistitren zu lafen, wozu sich doch alle Uebrigen, Franzosen und Russen,

verstehen muffen. Dann wollen fle uns auch wehren, ihre Seeleute allenfalls ber Ehre bes brittischen Risnetails zu würdigen."

Der Britte hatte in guter, gebrängt seemännischer Sprache, und ziemlich genau, wie wir so eben gesehen haben, die Ursachen des zweiten Krieges der Bereinigten Staaten mit England angegeben. Das Recht oder vielmehr die Anmaßung der Britten, amerikanische Schiffe zu visitiren, und die größere Anmaßung, solche Seeleute, die ihnen annehmlich schienen, von den amerikanischen Schiffen zu nehmen, hatte wirklich die amerikanischen Schiffen zu nehmen, hatte wirklich die amerikanischen Schiffen zu nehmen, war behandschuh dem übermüthigen England hinzuwersen. Wie der Kampf gesührt worden, gehört natürlich nicht hieher; so viel glauben wir aber versichern zu dürsen, daß unser Verwandter sich weistlich hüten wird, seine Anmaßung ze wieder geltend zu machen.

Die Indianerin hatte mit ber gespanntesten Aufmerksamkeit bem jungen Britten zugehört, und obgleich sie vermuthlich bas Ganze seiner Rede nicht begriff, so ließ sie ihr durchbringenber Verstand ziemlich ben Sinn errathen.

"Weil alfo bie Dengheefe mit ihren großen Canves

auf der Salzsee fahren wollten, hat das Volk meines Bruders den Tomahawk gegen sie gehoben?" fragte sie.

"Ja, so etwas bergleichen!" war bie Antwort.

"Und werben fie ben Tomahamt auf ber Salzfee, in ben Balbern ober in ihren Bigwams erheben?"

"Das ist eben die Frage. Wir waren abgesandt, die Mündungen des Mississpri zu sondiren, das heißt, ihre Tiese zu untersuchen, ob sie nämlich größere Schiffe zulassen. Das Resultat war ziemlich gesnügend. Nur ist eine verwünschte Sandbank, die, gerade vor der Mündung hingepstanzt, und den Eingang verwehren wird. Wäre das nicht, so gingen wir gerade nach New-Orleans hinauf, und schössen ihnen das Nest, wie ihr Washington, über den Köspfen zusammen; das heißt, wenn sie sich nicht gutswillig ergäben."

"Meines Brubers Bolt wird also feine großen Canves verlaffen , um die Tomahawts im Lande ber Bengheese zu erheben und es einzunehmen?"

"Ja," verficherte ber Britte.

"Und mein Bruber, mahrend er mit feinem Bolte ben großen Bluß hinauf ging, ift vom Sauptling ber Salifee gefangen genommen worben?" "Benn Du mit biefer ehrenvollen Benennung ben Biraten bezeichneft, Ja."

"Und was möchte nun mein Bruder weiter thun?"
"So balb als möglich wieder zu ben Meinigen zurücklehren; fonst find fie im Stande und ftreichen mich
aus der Midschipsmanslifte, und ich bin nahe am Avancement. Ich kann nicht weit vom Mississpie seyn. Unfre Armee muß um diese Zeit gelandet seyn."

"Und wenn mein Bruder ben Bengheefe in bie Sande faut?"

"36 werbe mich huten."

"Die Vengheese haben alles Land inne, das zwisschen bem großen Strome und ber zweiten großen Salzsee liegt. Ihre Augen find die des Ablers. Mein Bruder kann nicht durch ihre Niederlassungen. Seine Bußstapsen werden ihn verrathen. Sie werden meisnen Bruder ergreifen und ihn tödten. "

"Einen Mann ohne Waffen? Sie find nicht zu gut dazu, aber boch traue ich ihnen diese Schlechtigkeit nicht zu; es ist brittisches Blut in ihnen."

"Sie werben meinen Bruber, als Späher fangen und ihn beim halfe an einen Baum hangen."

Die letten Worte fcienen auf ben jungen Mann

ſ

einigen Einbruck zu machen. Rach einer kurzen Paufe erwiederte er: "Sie können, dürfen nicht, Auf alle Källe muß ich os verfuchen."

"Mein Bruber," brach bie Indianerin ploslich aus, "bat feine Bunge viel gefrummt, um ber Tochter bes Mito große Lugen aufzubinben. Glaubt mein Bruber, die Tochter bes Dito fen eine Marrin? Er fagt, fein Bolf ift nicht mit bem Baubtling ber Salzfee auf bem Rriegspfabe, und boch murbe es ihn an ben Baum beim Salfe aufhangen. Und wieber fagt er, fein Bolf ift mit ben Dankees im Rriege und er will burch ihr Land und ihre Wigwams. - Dein Bruber," fprach fie im beftimmten, beinahe brobenben Tone, "bat fich in bas Wigwam bes Banbtlings ber Salzfee gestohlen und ift von ba in bas bes Mito gefommen, um ben Bfad feinem Bolle, ben Dantees, zu zeigen. Mein Bruber ift ein Spaber ber Dengheefe. " - Sie begleitete ihre letten Worte mit einem Blide, ber bem jungen Manne eben nicht febr fcmeidelhaft war, und fand im Begriffe, bas Stubden zu berlaffen.

Der Britte hatte ihr mit einer Spannung zugehört, bie feinen jugendlichen, feemannisch launigen Bugen

einen Ausbruck von Bitterkeit gab. Bei ben letten Worten schien er besonders beleidigt zu seyn, und bittrer Sohn spielte um seinen Mund. Er versuchte zu antworten, stockte aber und brachte blos ein "Aber ich muß Dir sagen — " heraus.

Die Indianerin machte ihm troden ein Beichen zu fcweigen.

"Mein Bruber ift noch frank und wund. Er hat bereits zu viel gesprochen. Er muß effen, um gesund zu werben. Der Miko ift groß und weise; er wird seben."

Mit biesen Worten trat fie aus ber Thure, vor ber fie Rosa fand. Beibe Madden wandelten Arm in Arm durch die Seden und Bstanzungen ihrem Saussen zu, ohne ein Wort zu sprechen. Die Indianerin war augenscheinlich in tiefes Nachbenken versunken. Blöslich ftand sie stille.

"Mein junger Bruber ift fehr jung, und feine Bunge fafelt wie die eines albernen Maddens; aber unter biefer Narrheit ift die Schlange verborgen." Sie sah, während fie fprach, Rofen an, als ob fie von ihr Bestätigung des Gesagten erwartete. Diese schwieg.

"Seine Augen, " fuhr die Indianerin fort, "find die der Taube, aber feine Zunge ist die der Raffelschlange."

Daffelbe Stillfdweigen.

"Saben bie Ohren ber weißen Rofa bie vielen Rugen aufgefangen, bie ihr weißer Brubergefagt hat?"

"Sie hat die Worte ihres weißen Brubers gehört," erwiederte Diefe; "aber fie hat nicht in fein Berg geblidt. Wie kann meine Canondah fagen, daß unfer weißer Bruder Lügen gefagt hat?"

"Die weiße Rosa ift gut, fehr gut, Canondah liebt fie mehr als ihr Leben, und fie ift ihres Baters Breude; aber fie sieht nicht mit den Augen Canonbahs, noch des Mitos."

Ein tiefer Seufzer entquoll bem Bufen Rosas. "Sie ift ungludlich, wie ihr weißer Bruber; " lispelte fie por fich bin.

"Rosa ift bie Taube, mein weißer Bruber ift bie Schlange. Er ift ein Spaher;" fprach bie Inbianerin mit Unwillen.

Rosa fouttelte ihr Röpfden. "Wer hat Canondah bieß gefagt?"

"Rofas Augen, " erwieberte bie Indianerin, "haben

nur auf bie weiße Saut und bie garten Sande meines Brubers geseben, aber bie Tochter bes Difo hat seine Lugen gebort. Ift er nicht im Canve bes Sauptlings ber Salzsee heraufgekommen? Bat feine Bunge nicht gefagt, bag er in feinem Wigwam gewesen, ohne bie Pfeife bes Friebens mit ihm geraucht zu haben? 3ft nicht fein Bolf auf bem Rriegspfabe gegen ben Sauptling? Sagte er nicht felbft, bag es ben Bauptling an einen Baum bangen wollte, wenn es ihn hatte? und boch fagt bie weiße Schlange, bag es nicht ben Tomabawt aufgehoben. Wie fann er anders in bas Wigwam bes Bauptlings gelangt fenn, benn als ein Spaber? Und fpricht er nicht mit ber Bunge eines Danfee, und boch fagt biefelbe Doppelgunge, bag fein Bolf auf bem Rriegopfabe gegen bie Dengheese beariffen?' Und mit ber nämlichen Bunge wiberfpricht er, und fagt, bag bie Danfees ibn nicht tobten murben, und befhalb," folog fie bobnifd, "will er burch ihre Bigwams. Glaubt er, Canonbab feb eine Thorin ?"

Die Erzählung bes Britten hatte allerbings etwas an fich, bas bem ungefünstelten, mit ben Grunbfägen bes Bölferrechts ganglich unbefannten Naturfinde giemlich unwahricheinlich vorkommen mußte. Sie,

wie es fich von felbft verfteht, bacte fic bie Berhaltniffe großer Nationen im winzigen Dafftabe ihres eigenen Bolfchens, ober hochftens bes Stammes ber Creeks, und ichloß eben fo naturlich ben Bauptling ber Salgfee ober, beffer zu fagen, ben Seerauber in biefe Parallele mit ein. So mußte fie nothwendig bie Sprache bes jungen Mannes fonberbar finben. ber in feiner feemannifden Offenheit gang unummunben zu verfteben gab, bag ber Birate aufgefnupft werben murbe, mahrend er gur felben Beit bie Bumuthung, bag feine Ration im Rriege mit ihm ftebe, mit Berachtung von fich wies. Eben fo wenig war feine Erflärung in Bezug auf bie Amerifaner für bie Indianerin befriedigend. Daß feine Nation im Rriege gegen die Dengheefe begriffen fen, war an fich fcon ber gegen Beige migtrauischen Tochter bes Mifos auffallend, die bemertte, daß er die nämliche Sprache mit diefen rebe; aber bag er ungeachtet bes obwaltenben Rrieges noch eine Art Grogmuth von feinen Feinben erwarte, und, von ihnen aufgefangen, nicht getobtet zu werben fürchte, ging fo weit über bie Begriffe ber indianifchen Rriegsgefete, bag ihn bieß allein

in ihren Augen zum Betrüger nothwendig ftempeln mußte.

Auf ber anbern Seite mochte unser Britte nicht weniger an ber Indianerin irre geworben fenn.

Wer war diese junge Wilbe, die sich herausnahm, ihn wie einen aufgefangenen Spion auszufragen, und zwar auf eine Weise, die ihn unwillführlich gezwungen hatte, ihren Fragen Rebe zu stehen? Woher dieser Gerrscherton, der, bei aller Einfalt, Würde und Selbstbewußtsehn aussprach? Was hatte sie nach dem Seeräuber zu fragen? Gehörte sie zu seiner Bande? Ihr Wesen widersprach einem so herabwürdigenden Gedanken. "Pshaw! Mädenneugier!" rief er sich zu, "die da gerne etwas zu plappern haben möchte." Und mit diesem Troste entließ er sur dießmal seine weitern Gedanken über die sonderbare Besucherin.

## Siebentes Kapitel.

36 bin fo voller Gefcafte, bag ich Dir nicht gleich eine fcarffinnige Antwort geben tann. Benn ich wieber tomme, will ich ein volltommener hofmann febn.

Chafespeare.

So waren wieder zwei Tage verflossen. Der junge Mann fühlte feine Gefundheit allmählig bergeftellt, bes Balfams wunderbare Rraft hatte fich nun vollfommen bewährt, und er fonnte bereits ohne Schmerg umberwandeln. Immer war ihm bieg jedoch von ber Indianerin ftrenge unterfagt worben. Er batte fich einige Mal ins Dorfden binaus gewagt; aber bie Squaws waren ihm ftets mit fo unzweideutigen Beweisen feindlicher Gefinnungantgegen getommen, bag er immer umzukehren genothigt gewefen. Die Inbianerin batte ibm feine Mable regelmäßig jeben Morgen und Abend gebracht, hatte jedoch fein Wort weiter gesprochen, und ein rubig forfchenber Blid, wahrend fie feinen Bule untersuchte, war alles gemefen, mas einigermagen nabere Theilnahme beurfunbete.

Es war in ber Dacht bes zehnten Tages feit feiner Anwesenheit. Er hatte fich bereits auf fein Lager bingeftredt und fo eben zu ichlummern angefangen, als ploplic ber Biberichein beller Flammen burch bie Deffnungen ber Buffaloehaut brang. Er fprang mit bem Ausrufe auf: "Das Dorf ift in Feuer!" flurzte zur Thure hinaus, durch die Beden und Bebuiche ber Flamme zu. Der Wiberichein ber Facteln fiel auf eine ziemlich große, bem Anscheine nach nieb= liche Butte. Es war bie Wohnung bes Mito. So eben trat eine weibliche Geftalt aus ber Thure, und blieb vor berfelben fteben. Gie borchte eine Beile und ichien fich bann ber Begend zuwenden zu wollen, wo er fich im Gebufche verborgen hatte. Langfam wandte fie fich jeboch ber Ede gu, von ber fie eine Ausficht auf ben von Mehreren Sundert Bechfacteln erglanzenden Wafferfpiegel bes Fluffes hatte. Er batte nun Gelegenheit, fie ins Auge zu faffen. Langfam und leife, Schritt fur Schritt, als fürchtete er, bie liebliche Erscheinung möchte zur Luftgeftalt werben, naberte er fich ibr. Bloß eine Acacia Mimofa trennte ibn noch von ihr. Es war Rofa. Gine Weile ftanb er in Anschauung versunten und bann trat er näber.

Der leise Fußtritt war von ihr gehört worden, fie wandte fich und schwebte auf ihn zu. "Fürchte Dich nicht, Fremdling," sprach fie in wohltsingendem Eng-lisch, "unsere Weiber und Madchen führen den Nacht-tanz auf."

"Dif! ich bitte taufendmal um Bergebung wegen meiner Bubringlichkeit. — Sie werden vergeben, aber wirklich alles, was mir begegnet ift, ift fo wunderbar."

Das Mabchen fah ihn mit ihren klaren Augen forschend an. Ihr angstlich werbender Blick schien beinahe fragen zu wollen, ob es auch in seinem Seshirn richtig sey, so befrembete fle die sonderbare acht englische Anrede. Sie faßte feine hand. "Bergesben meinem Bruder? Was soll ich Dir vergeben, Du haft mir nie etwas zu Leibe gethan?"

"So taufot mich benn meine Phantafie nicht, und was ich Traum mahnte, hat fich verwirklicht?" er= wieberte er.

Sie fab ihn betroffen an. "Hat mein Bruber einen Traum gehabt?"

Satte bes Mabchens ibeale Sconheit und ihre leichte Feengestalt ben jungen Mann in Berlegenheit

gesett, die ihm in der Berwirrung die eben ermähnte Londoner Formel auf die Junge brachte; so war ihre Antwort und nächste Frage eben nicht geeignet, diese Berwirrung zu mindern. Die melancholischen Tone eines Instrumentes, die sich nun hören ließen, brachen unterdessen die Unterhaltung ab. Er hörte befrembet ben seltsamen, tiefen grausen Tonen zu.

"Die Nacht ift fuble und feucht. Die Dunfte ziehen urehr und mehr vom Fluffe über bas Wigwam. Mein Bruber barf nicht im Freien bleiben, sonft tommt bas Vieber wieber; aber er fann," fügte fie nach einer Bause hinzu, "bie Madden in unserer Stube tanzen sehen."

Mit biesen Worten reichte sie ihm ihre hand, führte ihn in die hutte, und durch ben Borhang in ihr Stübchen, das ein kleines Fenster, welches auf das Ulfer des Flusses sah, vollfommen erhellte. Es erfolgte nun eine Scene, die Salvator Rosas Pinsel eines der ergreisenbsten Nachtstüde geliesert haben würde. — Rings um die Bucht herum, wo acht Tage zuvor das Birkencanoe gebaut worden, war eine Schaar von nahe an zweihundert Mädchen, Weibern und jungen Wilden in einem weiten Kinge versam-

melt. Jeber und Jebe hielten in ber einen Sand eine lange brennenbe Bechfadel, in ber andern eine Schelle. Bier erwachsene Jungfrauen hatten ihren Plat unmittelbar auf bem erwähnten Uferkamme, und fpielten auf indianischen Trommeln und Bloten.

Das erfte biefer Inftrumente glich einem mit Rlappern verfebenen Tambourin. Die jungen Wilben bielten biefes Inftrument hoch empor, und follugen mit furzen biden Staben barauf. Das zweite war eine Riote mit brei Löchern, die einen ungemein tiefen melancholischen Ton von fich gab.

Die Musik war anfangs schwach und gebampst; obgleich kunftlos und ungeordnet, so waren jedoch die Tone ber Flote nicht ohne Melodie und ben Tonen eines Schweizer-Alphorns zu vergleichen. Allmählig wurden sie in dem Maße stärker, als die Bewegungen ber jungern Squaws und Mädchen bas Erwachen ber Tanzleidenschaft verfündigten. Alls nun die Tambourins einstelen, gab bas Sanze eine zwar wilde regellose, aber nicht unangenehme Musik. Es erhob sich jest eines der Mädchen, bas mit den lieblichsten Geberben sich in den Kreis wand und drehte, während auf dem gegenüberstehenden Bogen ein anderes ihr

entgegen fam. Beibe hatten Tambourins. Anfangs wirbelten fie im Rreise berum, fich zu ben Dabchen berabbudend, und bann mit folangenartiger Bewandtheit fich freisend und wendend, tangten fie in die Mitte, wandten fich einige Male im Rreife, und fingen bann ben eigentlichen Tang an. Ihre Füße ichienen fich nicht zu bewegen, mabrend fie pfeilichnell nach ben Schlägen bes Tambourins im Rreise herumflogen, und ihre Gerfen hebend fich immer und immer und immer fortbewegten, mit ihren Tambourins die gragiofeften Bantomimen ausbrudenb. Nichts fonnte ber Rartheit und bem Anmuthe biefer Tangerinnen verglichen werben, die bie naturlichen Leibenschaften ber Wilben in fo veredelter und reigender Mimit barzuftellen mußten. Nachbem fle vielleicht gebn Minuten getangt hatten, nahmen fie wieber ihren Sig.

Bwei andere Maden folgten, und führten benfelben Tanz aus, boch war ihr Geberbenspiel bei
weitem nicht fo sprechend, einfach und graziös, wie
bas der erften. Als fie geendet hatten, trat ein Anabe
mit einer Feberfrone auf seinem haupte ein. Sein
Gesicht war mit ben gewöhnlichen Ariegersarben bemalt; den Schred, den sie einzuslößen bestimmt

waren, suchte er noch burch bie wilbeften Bergerrungen, beren feine jugendlichen Buge fabig waren, zu fteigern.

Ein Zweiter, auf biefelbe wild phantaftifche Beife berausgeputt, folgte ibm, und nun fingen Beibe ben Rriegertang an. Bu verschiebenen Malen warfen fle fich ber gangen Lange nach auf die Erbe bin, bag man hatte glauben follen, jeder ihrer Rnochen fen aus bem Gelente geriffen; bann frochen fie mit unglaublicher Schnelle berum, frummten ihre Schenkel, fprangen auf und fielen mit wuthenben Beberben auf einander. Bloblich manbten fie fich bem Salbfreife zu, wo ihre Gefpielen fagen, riffen ben beiben Trommelichlägern ihre Trommeln aus ben Banben, und waren taum in bie Mitte bes Rreifes gurudgefprungen, als biefer fich in zwei Salften theilte, von benen bie eine gegen die andere zu traben anfing. Squam genen Squam, Mabden gegen Mabden, trabten einige Dale vorwarts, bann rudwärts, ichmentten bann gulent ihre Fadeln, fouttelten ihre Schellen, und rannten und trabten ichneller und ichneller, bis bas Bange gulett ein Knäuel ber wilbeften Bermirrung murbe.

Der grelle Wiberfchein von mehreren hunbert Fatfeln, unter bem Rebelfaume bes Fluffes hinabfladernb, aab biefem bas Anfeben eines glubenben Bollenfluffes; bie alten Squams, bie mit aufgelosten haaren und welfen knochigen Befichtern in ungeschlachten Rreng- und Querfprüngen fich umbertrieben und mit ihren Feuerbranden mehr Robolden als menichlichen Wefen glichen; bas burchbringend gellenbe Gebeul, bas bie Luft gittern machte, und wieber ploglich inne hielt, um die melancholischen Tone ber Flote und die bumpfen Schlage ber Trommel hervorbrechen zu laffen, gaben bem Bangen mehr ben Charafter eines Berentanzes, ale ben weiblicher Wefen. Plöglich murbe noch ein wüthender Schrei, wie aus taufend Rehlen, gehört; bie Facteln versammelten fich in einen Rlumpen, verloschen, und tiefe Finfterniß berrichte.

Bare unfer Britte mit einer mäßigen Dofis Aberglauben verfeben gewesen, so hatte er fich leicht an ben
Ort versett glauben fonnen, ben berechnende Berfcmittheit, glanbigen Seelen zum Trofte und Schretfen ber so eben beschriebenen Scene nicht ganz unahnlich
ausgemalt hat. Und nach bem langen schweigsamen

Dahinftarren zu schließen, in welches ihn bleser Aufstritt verset hatte, schien es wirklich zweifelhaft, ob er nicht etwas Diabolisches im hintergrunde sehe. Die plöglich eintretende Finsterniß mochte nicht wenig bazu beitragen, die Sinne des jungen Menschen zu verwirren.

"Das find ja verdammte — Bitte um Vergebung, Miß — das find wirklich furchtbare Gestalten; " rief er aus. "Wo find wir nur, um's himmelswillen?" "Im Wigwam bes Mito; " versetzte bas Madchen. "Mito? Mito? Was ist bieser Mito?"

"Der Bauptling ber Oconees;" lispelte fie mit bebenber Stimme.

"Der Mito ift ferne," fprach eine Stimme hinter ihnen, die die Gegenwart ber Indianerin verrieth, "aber wird fein Geruch nicht die Spur des Fremdlings wittern? Meine Schwester sollte nie vergessen, daß sie zugleich die Tochter des Mito und sein Gast ift. "

"Um Gotteswillen!" rief Diefe, "mein Bruber muß geben, er barf nicht langer in ber Hutte bes Mito verweilen. Wenn ber Mito — "

"Mur ein Wort, biefer Mito?"

"Mein Bruber," fprach bas Mabchen bringenber, Der Legitime. L 13

"muß wirklich gehen. Meine rothen Schwestern finb fehr mißtrauisch, und ihre Augen wurden fich verfinstern, wenn fie ihn mit Rosa in bem Wigwam fanben."

"Bohl! Bohl! Ja, ja gewiß;" erwiederte ber junge Mann, ihre hand plöglich fahren laffend. "Gute Nacht, Gott fegne Dich, Du lieblichstes aller Wesen!" "Gute Nacht, mein Bruder!" lispelte fie ihm nach.

Er fing ben Ton ihrer Stimme auf, als er burch ben Borhang eilte. Er rannte burch bie äußere Stube, burch die Thüre, und beinahe über die Indianerin. himmel und Erbe tanzten vor seinen Augen. Er suchte seine hütte, sie war unsichtbar. Der filberartige Flor hatte sich über den ganzen Userkamm hingelagert. Kein Dach, kein Haus, kein Licht war zu ersehen. Alles war in tiefe Nacht begraben. Die Dünste, die kalt und seucht von dem Strome herüber kamen, singen an seine Sies zu kühlen, eine Fieberskälte begann seinen Ruden herabzurieseln.

"Mein Bruder," fprach eine fanft melobifche Stimme, mabrend eine Sand die feinige ergriff, "ift zu viel gerannt. Will er nicht in feine Hutte zurud- tehren?"

Er blidte auf, und fab bie Indianerin vor fic.

"Meine Schwester scheint mich febr im Auge gu behalten; " erwieberte er nicht ohne Mifmuth.

Sie blidte ihn an, ohne ben Sinn feiner Borte zu begreifen.

"Meine Schritte zu bewachen," fuhr er in bemfelben Tone fort.

"Unsere jungen Manner find mit bem Mito auf ber Sagb, Canonbah ift bie Tochter bes großen Sauptlings;" sprach fie ernsthaft.

"Du bift also bie Tochter bes Indianerhauptlings;" fragte er mit etwas mehr Intereffe.

Sie nickte und sprach: "Canonbah hat es bereits ihrem Bruber gesagt; die Nacht ist kuhle, mein Bruber muß in bas Wigwam, ober mit der frischen Sonne wird er bas Fieber haben." Mit diesen Worten beutete fie vorwarts, und schlüpfte voran.

"Sier, " fprach fie auf bie Hatte beutenb, "wird mein Bruber Raft und Ruhe finden; und die Buffaloehaut aufhebend, ließ fie ihn hindurch, und entfernte fich eilends.

"Sie ift bie Tochter bes Mito, bes großen Sauptlings ber Oconees;" rief ber Britte, ben bie tuble Nachtluft und die brohende Gestalt ber Indianerin plöglich aus seiner Phantasmagorie zurückgebracht hatte. "Fürwahr! wurde nicht geglaubt haben, daß unsere Schildkröten- und Austernexcursion uns die Ehre so hoher Bekanntschaften zuwege bringen wurde," suhr er lachend fort. "Benn nur der Tom da ware. Was wurde der zu dem herrlichen Engel sagen? Wohl, wohl, Hodges, da könntest Du so eine Art Roman spielen, und wenn es gut geht, von der Liste wegsgestrichen werden, oder wenigstens für vierzehn Tage alle Sterne am Himmel abzählen. Ich möchte nur wissen, was unser alter Brummbar sagen wird?"

Sludlicher Junge! in beffen acht feemannischem Gehirne fich ber Capitain und die fünftige Buge mit ber lieblichen Rosa und ber brobenden Indianerin so traulich paaren konnten. Welches Loos Dir immer zufallen moge, wir werben Dich mit Vergnügen auf Deiner humoristisch abenteuerlichen Irrfahrt begleiten.

Der Morgen, ber auf die etwas unruhige Nacht folgte, war icon und helle. Die Strahlen ber Dezembersonne goffen über Dorf und klur eine milbe Barme, die Kluß- und huttenbewohner neu belebte. Tausend wilbe Enten, Ganse und Schwäne trieben ihr Wesen auf bem prachtvollen Strome, während Spottvögel, Baroquets und Bluebirds ihre harmonischen Tone aus den Gebuschen hören ließen. Hersüber von dem Walbende hörte man den Gesang einer Schaar Märchen, die um eine kleine Beerde gezähmter Buffalofühe beschäftigt waren; und etwas näher bem Strome zu war ein großes Fener zu sehen, um das ein großer Haufe von Jungen und Mächen sich hersumtrieben. Sie verbrannten jauchzend eine lange, dide, mit Stroh ausgefüllte Figur, deren weißes Gesicht einen Vankee vorstellen sollte, und in dessen Wanse zahllose Pfeile stedten.

Aus ber Gutte, in ber unfer Mibshipman ber insbianischen Gastfreundschaft genoß, kam Canondah, ein Körbchen am Arme. Sie hatte sich bereits ber Wohnung ihres Vaters genähert und schien eilig zu sepn, als die Buffalohaut ber Gutte sich öffnete und ber junge Mann ihr nachgelaufen kam. Sein schneller, sester Schritt bezeugte, baß er sich beinahe ganzlich erholt habe. Das Aeußere bes jungen Mannes verzrieth jenes humoristisch maghalsige und berbe Wesen, bas einen jungen Seefabeten so wohl kleibet, in bem

ber jocofe Beift bes Matrofen mit bem ernften, berrifden Wefen bes Offiziers und ben halb gefdliffenen Manieren bes Landiunkers noch immer um bie Oberband ftreiten. Die bleiche Jammergeftalt mar gum traftigen, rothbadigen Sproffen John Bulle geworben, in beffen muntern blauen Augen fich ein gewiffes behagliches Befuhl, mit viel gesundem Menschenverstand, abspiegelten, mabrend ber um fein Rinn aufgesproffene ziemlich lange Klaum und bie Ablernase bem noch immer wettergebraunten Gefichte einen Ausbruck von Rraft und Dannlichkeit gaben. Mit biefem anziehenben Aeugern jeboch ftach feine Garberobe nur zu febr ab, bie, bie Bahrheit zu fagen, nichts weniger ale einlabend mar. Bu gefdmeigen bes Baldfragens, ber feit mehreren Wochen ber Seife entbehrt haben mochte, war feine Jade ftellenweise burchlochert, und ein Stud Cottontuches verbarg nur fummerlich ben Schaben, ben bie Bahne bes Alligators in feinen Inexpressibles angerichtet hatten.

Die Indianerin hatte kaum die Fußtritte des Nahenben gehort, als fie fich umwandte und ihm freundlich entgegen ging. In ihrer Miene lag nichts von jener kalten Barte, bie fruber an ihr fichtbar gewesen; im Gegentheil, fie war heiter und frohlich.

"Mein Bruber" rief fie ihm von weitem lachenb zu, "hat ben Schlaf eines Baren, ben weber bie Waffervögel, noch bie schreienben Squaws aufweden können. Die Sonne ift bereits hoch, und boch hat er feine Schwester nicht gehört."

"Ja boch," versicherte er, "und ber beste Beweist bavon ift, bag ich mich fogleich aufmachte, um ben Besuch zu erwiebern."

Das Compliment ichien von bem Madchen wieber nicht verstanden zu werden und fie drohte ibm lächelnd mit dem Finger. "Mein Bruder spricht wieder mit einer Doppelzunge."

"Ich bin gekommen, meiner freundlichen guten Schwester meinen Morgengruß anzubieten," erwiesberte er, sich die Lippen beißend, "aber was die Doppelzunge betrifft, so muß ich zu meinem Leidwesen gestehen, daß ich nur die schlichte, ehrliche Junge von meinem Alt-England spreche. Mein weniges Französisch habeich seit meinem achtzehnmonatlichen Schiffs-leben so ziemlich wieder vergessen."

Die unbefümmert behagliche Beife, mit ber er

biefe Worte fprach, und ras ganze Wefen bes vollen, blühenden Jünglings, in bem fein Arges zu fenn schien, brachte sichtlich einen gunstigen Eindruck auf bie Indianerin hervor. Ihre Augen hingen mit Wohlzgefallen an ihm; sie fann einige Augenblicke nach, ergriff plötlich seine Sand und auf seine Sute beustend, sprach sie: "Mein Bruder wird ba seine Schwesster erwarten."

Sie flog bann zur Thure ihres Sanschens, ftellte bas Korbchen nieber und eilte zur zweiten größern Sutte, aus ber fie nach einer Weile mit einem zienlich großen Bunbel tam. Mit biefem flog fie ber Gutte bes Britten zu.

"Meines Bruders Gurtel und Gembe find fehr fcmutig und zerriffen;" fprach fie. "Sier wird er finden, was ihn beffer kleiden wird."

"Bas ift bas, liebe Schwefter?" verfette er, ber fic almablig an ibre Bbrafeologie gewöhnte.

"Meines Brubers Schwester wird wieber tommen, wenn er biefes mit seinen unsaubern, häßlichen Kleibern vertauscht hat;" sprach fie, burch bie Thure schlüpfenb.

Neugierig untersuchte er nun bas Badchen. Es

war ein volltommener Anzug mit frifcher Bafche. Ein Ueberrod von blauem Tuche, gang im Schnitte. brittifcher Secoffiziere, Pantalons, Wefte und Stiefeln. Das fonderbare Befdent mar nicht geeignet, bie Zweifel zu beschwichtigen, ober ihn über feine Lage aufzuflaren. Woher hatte bie Indianerin biefe Rleibung? Der Seerauber fiel ihm von Neuem ein. Durfte er, ein brittifcher Offizier, von biefer Rleibung Bebrauch machen? Sein Auge fiel auf feine abgetragene Garberobe, bie, nur muhfam gusammenhaltend, jeben Augenblid eine furchtbare Bloge anbrobte. Moth fennt fein Bebot. "Es ift nicht bie erfte Rriegelift, burd bie ein ehrlicher brittifder Mibfhipman in eines Andern Stelle folupfte;" rief er lachend, feine Fragmente abwerfend und fein neues Coftum mit ben Renneraugen eines Newbondftreet-Coftumers prufend.

Die Umwandlung war wirklich zu feinem Bortheile ausgefallen. Der fnapp anliegende blaue Rock, die eleganten Bantalons, die lichtgelbe, echt brittifche Wefte, fleibeten ihn trefflich. Mit einer Art komifchen Abscheus fließ er die Ueberrefte feines vormaligen außern Menschen zur Thure, oder vielmehr zur Buffalohaut

hinaus, um fie im nabe gelegenen Gebufche jebem menschlichen Auge zu entziehen.

Mitten in biefer Beschäftigung überraschte ihn Canondah. Einen Augenblick hing ihr Auge an bem wohlgebildeten, nun wirklich schonen Junglinge, und bann ergriff sie lächelnd seine Hand, ihn rasch mit sich fortziehend. Bor der Thure ihrer Hutte angeslangt, winkte sie ihm bebeutsam, schlüpfte bann in die Stube und kehrte Hand in Hand mit Rosen zuruck, und flog hernach dem brennenden Scheiterhausen zu.

## Achtes Rapitel.

Es ift etwas in mir, bas mir fagt, aber es ift nicht Liebe, bag ich euch nicht gerne verlieren möchte.

Shafespeare.

Die betroffen staunende und halb verlegene Miene, mit der er sich ihr näherte und die erst allmählig in den franken gentlemänischen Anstand überging, die einer guten Erziehung und gutem Umgang eigenthumslich sind, hatte seinem ganzen Wesen einen so garten Anstrich von Ausmerksamkeit und Ueberraschung ge-

geben, daß bas Madden bis zur Ragelfpite erröthete. Es war bas erfte Mal, daß fie auf eine fo zarte Weise ben Triumph ihrer ibealen Schönheit genoß und bas wohlthuenbe Gefühl frember Anerkennung schien ihren Busen zu heben und ihrem ganzen Wesen eine verebelte Gestalt zu geben.

"Ein herrliches Bild," fprach er endlich mit Feuer und Rührung, "schwebt meinem trüben Blide vor. Es ift ein Engelsbild, das mich liebend umschlang, als mich das Ungethüm in seinen Rachen faßte. Es kam, als mich die Nacht des Todes umsing und wärmte mich, als Fieberfrost meine Glieber schüttelte. Es hat mich gepflegt und heilenden Balsam auf meine Wunde gegossen. Wahrlich Miß, wäre es nicht heller Tag, ich glaubte zu träumen."

Sie hatte schweigend ihr Auge auf bie Erbe ge= heftet.

"Sie find es benn," fuhr ber Jungling fort, "ber ich mein Leben, meine Gefundheit bante, bie mich gepflegt, bie mich liebreich gewartet?"

"Der Arm Rofas ift fcmach, mein Bruber," fiel fie ein, ihm milb und vertrauensvoll ins Auge blidend, "fie murbe ihren Bruber nicht aufrecht erhalten haben können. Es ift Canondah, die Dich aus bem Rachen ber Wafferschlange gerettet. Es ift fie, bie Dich in bie Baumhöhle, in dieses Wigwam getragen. Sie ift es, die Winondah vermochte, das Fieber zu verstreiben."

"Die Indianerin!" rief der Jungling. "Dieselbe, bie mich so unbarmberzig auf die Volter spannt, jeden meiner Schritte belauert?"

Der Blid des Madens ruhte beinahe mehmuthig auf ihm. "Canondah ift die Tochter des Mito, fle ift die Mutter ber Oconecs, fle ift der Troft und die Hoffnung Aller; aber der Mito und sein Bolf find roth;" sprach das Mädchen hebeutsam und unwillstürlich schaubernd.

"Ich verftebe;" fprach ber Britte.

"Sie find fehr gut, aber fie haben vieles von unfern meißen Brubern gelitten."

"Den Danfees?" verfette ber Jungling. "Aber wie fommen Sie, Miß, hierher; barf ich bitten, mir bierüber Aufflärung zu geben?"

"Der Mifo nahm Roja aus ber Gutte bes weißen Bwijdenhandlers. "

"Aber Wer ift biefer Dito, biefes Dorfchen hat

boch gar keinen wilden Anftrich. Beinahe Alles, was man bei uns fieht. — Wo find benn bie Manner?" "Sie find mit bem Sauptlinge auf die Berbftjagb ausgezogen."

Die Augen bes Britten zuckten, feine Miene beiterte fich auf. "Können Sie mir fagen, theure Miß,
two wir find?" fuhr er zutraulich fort, ihre hand ergreifenb.

Es schien beinahe, als ob das Bartgefühl bes Mabdens das Selbstische, bas in seiner Frage lag, geahnt hätte. — Sie sah ihn mit ihren klaren Augen forschend an und sprach: "Wir find weit von den Weißen. Weit vom großen Flusse gegen die untergehende Sonne. Wir hatten vierzig Tage diesen überschritten und noch Immer waren wir nicht am Biele."

Der junge Mann schüttelte sein haupt. "Berzeihen Sie, bas kann nicht fenn. Ich war bloß acht Tage von bem Blochhause bes Piraten weg und die Golfströmung konnte mich unmöglich so weit vom Missipi weggetrieben haben. — Wiffen Sie nicht ben Namen bieses Flusses?"

Sie verneinte es. "Am jenseitigen Fluffe ober-

halb wohnen die Coshattges und weiter oben die Sabine-Indianer."

"Sabine? bann find wir am Sabine."

"Der andere Bluß mag so heißen. Sier," fuhr fie fort, "sind wir ringsum eingeschloffen. Nur auf bem Strome ober von jenseits gelangt man zu uns. Auf bieser Seite wurde auch ber Wolf vergebens zu uns zu dringen versuchen. Dlein Bruber muß nicht auf Flucht benten."

Der junge Mann war in tiefes Nachbenken vers funken. "Sabine," murmelte er, "bas ift die Grenze ber Bereinigten Staaten gegen Mexico. Zu Lande höchstens vierhundert Meilen, nicht unmöglich —"

"Mein Bruber," wieberholte fie, "muß nicht auf Flucht benten. Der Mito ift gut, wenn Du," fuhr fie zögernd fort, nein Feind ber Yantees bift. — Er wird Dir mit Freuden bie hand reichen, wenn —"

"Wenn?" frug ber Jungling gespannt.

"Wenn Du nicht als Späher gekommen bift;" fuhr fie zogernb heraus.

"Spaher, Spion ? Pfui! — Wie können Sie, Diß, so Arges von mir benten ?"

Das jungfräuliche Rind hatte ihn mit ben flaren,

ruhigen Augen kindlicher, aber tief bringender Unschuld angesehen.

"Mein Bruber," fprach fie mit naiver Einfalt unb einer Miene, die um Aufflärung zu bitten schien, "mein Bruber fagt, baß sein Bolf nicht im Kriege gegen ben Sauptling der Salzsee begriffen und es ihn boch an einen Baum hangen wurde, im Fall es ihn in seine Hande bekame."

Ein unwillführlich ironisches Lächeln überflog-ben Mund bes Britten bei Anhörung dieser sonderbaren Rebe; aber ein Blid auf das Mädchen, das in edler Einfalt und natürlicher Würde vor ihm stand, machte ihn überseine Gemeinheit erröthen. "Wir sind, und wir sind nicht im Kriege mit dem Seerauber, liebe Miß," sprach er. "Richt im Kriege, weil der eigentliche Krieg bloß zwischen zwei Nationen, die legitime Regierungen haben, geführt werden kann; was Sie aber den Haben, geführt werden kann; was Sie aber den Haben, geführt werden kann; was Sie aber den Haben, der Elenber, der mit dem Auswurse des menschlichen Geschlechtes Schiffe plündert, Weiber, Kinder und Männer ermordet. Gegen solche Räuber ziehen wir nicht in den Krieg; wir senden aber Schiffe

aus, fie aufzusuchen und einzufangen, und bann werben fie zum Lohne ihrer Berbrechen gebangt."

Der junge Mann hatte nicht bemerkt, wie bas Mabchen mahrenb seiner Erklarung leichenblaß geworben war. "Der Sauptling ber Salzsee ein Dieb?" fuhr fie erschrocken heraus.

"Biffen Sie bieß nicht?" erwieberte er. "Er ift schlechter als ein Dieb. Er ift ein Räuber, ein Mörsber; mit einem Worte ein Seerauber."

Erst jest bemerkte er mit Verwunderung den Einbruck, den seine Worte auf sie gemacht hatten. Sie war todtenblaß geworden. Zitternd verdeckte sie sich mit beiden Sanden das Gesicht, sie schwankte und eilte der Thure der Hutte zu Ehe sie jedoch diese erreicht hatte, sank sie bewußtlos auf der Schwelle nieder. Er war zugerannt, um die liebliche Gestalt vom Sinken zu bewahren, als ein Schrei des Entsesens sich hören ließ und die Indianerin mit einem Sprunge an seiner Seite stand. Ohne ihn nur eines Blickes zu würdigen, umsaste sie ihre Freundin mit beiden Armen, drückte einen zärtlichen Kuß auf ihre Lippen und trug sie in ihre Wohnung.

Der junge Britte hatte ben beiben Mabchen mit

ber Miene eines Rannes nachgesehen, ber einer fürchterlichen Entbedung auf die Spur gekommen. Sein Auge hing mit Scheu an der Thüre, als ob sie ein schauberhaftes Geheimnis verschlösse. Unwillkurlich wandten sich seine Schritte zuerst langsam und bann schneller und schneller, als ob er ber furchtbaren Entwickelung entstiehen wollte, die der befremdenden Scene solgen müsse. Berstört eilte er in seine Hütte und warf sich auf das Lager. Es lag etwas Gräßliches in dem namenlosen Schmerze, der in dem Busen bes Mädchens bei seiner Erklärung rege geworden. Ein erschütterndes Geheimniß! Diese Theilnahme in einem solchen Wessen stein einen solchen Wenschen war grausenhaft.

Wer ist dieses Mabchen, frug er sich, die so herrlich, gleich einem rettenden Genius, zwischen mich und
die unbeugsame Wilde tritt, mir gleich einem versöhnenden Engel Troft und Hoffnung vorhält? Schön
ist sie, wie die Liebesgöttin, als sie zuerst den Wellen
entstieg; jeder Zug in ihrem Gesichte die ebelste Unschuld und siedensose Tugend. Woher der Antheil,
den sie an diesem verdorrten französischen Sunde
nimmt? Die Geliebte vielleicht? — Rein, nein, un-

möglich! Dieses Auge kann unmöglich täuschen. — Doch, was kummert bas mich? fuhr er in seinem kaltern brittischen Phlegma fort. — Was ift sie mir? — Eine liebliche Erscheinung, die heute gesehen, morgen vergessen ift. — Sie hat dich jedoch gerettet — und wahrlich, James, könntest du — ja, ich wollte. —

Dem Selbstgespräche machte bie eintretenbe Inbianerin ein Enbe.

Ernft und prufend schritt fle auf ihn zu. 3hr Blid war beinahe feierlich. Sie hob ihre Dand auf und winkte ihm, als fle bemerkte, bag die Speisen noch unberührt ftanben. Er war aufgestanben, um ihr entgegen zu kommen.

"Mein Bruber muß effen," fprach fie; "wenn er es gethan hat, bann will ihm feine Schwefter etwas in bas Ohr wispern." Mit biefen Worten ließ fie fich am entgegengefesten Enbe bes Ruhelagers nieber.

"Ich habe teinen Gunger, meine Schwefter," erwiederte ber junge Mann, "und bin bereit, Dich anzuhören. Wie ift ber weißen Rofa?" fragte er in fichtbarer Berlegenheit.

"Meine Somefter," erwieberte bie Indianerin, "ift

krank; aber fie ist nicht krank wie mein Bruber, sie ist krank im Gerzen. Mein Bruber kann die weiße Rosa gesund machen. Sie ist Canondah sehr lieb, mehr als ihr Leben."

Sie zitterte, sie suchte augenscheinlich nach Worten, allein sie konnte keines hervorbringen. Sie war sicht- lich sehr angegriffen. Ihr Busen hob sich, ihr ganzes Wesen brudte die innigste Theilnahme für ihre Freundin aus.

Der Jungling fah fie mit Bermunberung an.

"Will mein Bruber fie gesund machen?" fragte fie leife.

"Und meine Schwefter fragt?" erwiederte er. "Was . in meinen Kraften fleht, will ich gerne thun."

"Mein Bruber hat etwas in bas Ohr ber weißen Rofa gefluftert, bas fie frant gemacht hat."

"Das thut mir leib; hatte ich auch nur entfernt ahnen können, baß bieses liebliche Wesen an dem Ungeheuer ben leisesten Antheil nimmt, nie wurde ein Wort über meine Junge gekommen fenn."

Die Indianerin sah ihn fopfschüttelnd an. Sie trat einige Schritte zurud und sprach forschend: "Wurde mein Bruber es gerne sehen, wenn ber Hamptling ber Saltfee bie weiße Rosa in sein Wigwam führte?"

"Gott bewahre!" rief ber junge Mann. "Diefes wufte Ungeheuer bas engelreine Befen." Er fprach bie Worte mit Hoftigkeit, mit Abscheu.

Das Mabchen fuhr freudig auf, feine Sand ergreisfend. "Mein Bruder hat wohl gesprochen. Mein Benber hat etwas in das Ohr ber weißen Rosa gesflüstert. Sat er keine Luge gefagt?"

"Luge?" entgegnete er rafc. "Dein, liebes Mab= den, fein Gentleman fagt eine Luge."

"Und der Häuptling der Salzse ist ein Dieb, ein. Mänder?" fragte sie. Sie blickte ihn an und nickte. "Er ist ein Panther der Salzsee, der rothe Hund, die Mocassinschlange?" Ihre Augen blizten vor Wuth und Verachtung.

"Er ift wirklich ein Dieb, mit allen ben Seinigen, ber Auswurf bes Menschengeschlechtes, ber raubt, stiehlt, morbet. Er ist vogelfrei und wenn wir ihn heute erwischen, so hangt er morgen in Retten; " sprach ber junge Mann.

"Und mein Bruber ift tein Dantee?" fragte fie.
"Nein," forach er, fic ftolz in bie Bruft werfend.

"Gott fen Dank, ich habe bie Ehre ein Englander zu fenn; von ber Nation, bie ben Ocean beherricht und alle Könige und Kalfer in ihrem Felde halt und tenfend Schiffe auf allen Meeren hat."

Der Ausbruck bes jungen Mannes, der Indianerin gegenüber, hatte jene hier ziemlich alberne Brahleret angenommen, der sich jedoch auch der sonst vernünstige Britte so gerne und nie mehr als dann überläßt, wenn es sein Bortheil zu erheischen scheint, Fremben eine recht große Idee von seinem Lande und so gelegenbeitlich von sich selbst beizubringen.

Diesmal fcien bie Indianerin nicht ohne Bergnusgen die Lobpreisungen seines Landes anzuhören.

"Mein Bruber," sagte sie "ift kein Späher, dieß ist nicht die Zunge eines Spähers. Nein, mein Bruber ift ein junger Krieger. Und will er dem Miko sagen, daß der Häuptling der Salzsee ein Dieb ift?"

"Und ber Mifo weiß bieß nicht?" fragte er.

Die Indianerin verneinte es.

Wenn ber Mito es mir erlaubt, bann will ich ihm balb Beweise liefern. Der Seerauber wird es nicht lange mehr treiben. Sein letter Streich hat bas Maß gefüllt. Wahrfcheinlich ift er bereits einges fangen."

Mein Bruber, "erwiederte fie, "wird ben Mito sehen, ber Mito wird bie Balme seiner hand öffnen, und ihm ein Wigwam geben und Rosa zur Squaw schenken. Er wird meinen Bruber lehren, die Wasserschlange tödten und ben schlasenden Bären und ben schnell springenden Banther schießen. Mein Bruder wird ein großer Krieger werben. Und Rosa, "flüsterte sie ihm zu, "wird einst sein Wilpret kochen und sein Jagdhembe nähen und ber Dieb soll sie nicht haben."

Mit biefen Borten eilte fie fcnell von bannen.

"Berfluchte Robinsonabe!" schrie ber Britte, als bie Indianerin ben Ruden gekehrt hatte und ein lautes Hohngelächter entsuhr ihm. "Glaubt fie mich zum Ersate für ben abscheulichen französischen Sund zu nehmen? Wahrlich James, bu müßtest bich trefflich in ben Wocassins und Wampums, roth bemalt, ausnehmen. Ins Wigwam ziehen! Wildpret tochen! Nein, es ift zum toll werben!"

Und mahrlich fur einen jungen; faum zwanzigjahrigen Mirfhipman, ber bie Liebe höchftens aus Romanen, ober von einer gewiffen, eben nicht fehr anziehenben Seite fannte, mußte ber Borfdlag, fein Leben in einem indianifden Bigwam zwifden Bilben zuzubringen, eben nicht febr erfreulich flingen. 36m, ber fo voll Gifere und Berlangene brannte, fich gegen die Dankees auszuzeichnen und ber für feine nachfte Waffenthat Die Lieutenancy icon in ber Tafche zu haben glaubte, einen folden Antrag zu thun! Mein, es hatte bie vier Gebirnfammern eines meifern Mannes in Aufruhr bringen fonnen. Die Gemuthe= ftimmung, in welcher fich baber unfer Britte nach biefem Antrag ber Indianerin befand, mar trot feiner luftigen Exclamationen nichts weniger als die befte. Bisher hatten ihn forperliche Leiben, Die ihn auf fein Rrantenlager und feine Butte befdrantten, und fein mannlicher, auf eigne Kraft vertrauenber Sinn, von jebem beangftigenben Rachbenten abgehalten. Die letten acht und vierzig Stunden jeboch waren allmählig auf feinen Ropf Sturm gelaufen, ber eben nicht febr geeignet mar, ibn zu einer rubigen Unfchauung feiner Lage fommen ju laffen. Das mpfteriofe Berhaltniß bes Mito zum Seerauber, und im hintergrunde ein fcmarges Bebeimnif, bas vor feiner Phan= taffe beraufvämmerte, erfüllten ihn unwillfürlich mit

Grauen und brachten feine Lebensgeister in eine nicht weniger als angenehme Spannung.

Seine Lage war mirflich nicht beneibenswerth. Sie war, wenn gleich nicht fo gang unerhort unter feinen abenteuerlichen Landeleuten, boch von Allem, mas er gefeben ober gebort, fo ganglich verfchieben, bie Befcopfe, mit benen er umringt, fo fonberbar, bağ er immer mit fichtbarer Angft feinen Dund aufthat, aus Furcht, migverftanben zu werben. Er hatte fic gemiffermagen einen gang neuen Ibeenfreis gu bilben, um fich mit ihnen verftandigen zu konnen, aber in biefer Bemühung bas Biel foredlich verfehlt. Be tiefer er fich mit ihnen eingelaffen, befto mehr hatte er fich vermidelt, und alle feine Dube, ben Faben aus biefem Labhrinthe berauszufinden, mar gefceitert. Bas er gubem mabrent ber letten Tage gefeben und gebort, war mabrlich nicht berechnet, feine Lage befonbere erfreulich zu machen. Die Wilbbeit ber Weiber bei ihrem Tange, bas bobnend Giftige ber Jungen, bie mißtrauisch burchbobrenben Blide ber alten Squams, mit bem furchtbaren Erbeben Rofas bei bem blogen Ramen bes Mito, maren eben feine guten Borbebeutungezeichen für ben guten Empfang bes Häuptlings. Es war allmählig, baß biese Umstände und Bilber sich seinem Gedächtnisse und seiner Bhantasie vordrängten und eine Verwirzung in seinem Kopse anrichteten, die ihn die ganze Nacht wie wahnsinnig im Dörschen umhertrieb. Erst gegen Morgen wurde er ruhiger; seine Verstandesfräste traten allmählig in ihre Verrichtungen, und, die wilden Phantassestäde absondernd, gelangte er weim nicht zu einem klaren, doch ruhigen Anschauen seiner Lage. Erst als dieses Geschäft in seiner Seele so weit gediehen, entschlief er.

Die kurze Ruhe hatte ihm zu einiger Besonnenheit verholfen; ber junge Mann schritt am Worgen festern Schrittes ber hütte ber Mabchen zu. Seine Miene schien anzukundigen, daß er einen Entschlußigefaßt habe. Worin biefer bestand, werden wir bald seben.

## Meuntes Kapitel.

Mich buntt, ich bin gang betäubt, und verliere meinen Beg unter ben Dornen und Gefahren biefer Beit. Shates beare.

Die beiben Mabchen kamen ihm auf ber Thurschwelle entgegen. Die Indianerin war ungemein beiter, in Rosa war keine Beränderung vorgefallen. In ihrem Gesichte spielte ein milber kindlicher Ernst mit ruhiger Ergebung und sanster Burbe. Sie blickte ben jungen Mann freundlich an.

"Mein Bruber," lachte ihm bie Indianerin entgegen, "ift ernft wie Wineachi, wenn er die flebente Bfeife fich vollgestopft hat, und bleich. Hat mein Bruber einen bofen Traum gehabt?"

"Biele, meine Schwefter;" erwieberte er.

"Die weiße Rosa wird fie beuten," fprach die Inbianerin mit einem vielsagenden Lächeln, indem fie zugleich die Thure öffnete, und Beide in die Stube schob, die fie verschloß und und bann schnell ins Gebusch forttrippelte.

"Unfere Schwefter icheint febr gut aufgelegt gu

sepn, fyrach ber sunge Mann, ber in ziemlicher Berlegenheit bem Manveuvre ber Indianerin zugeseben hatte.

"Sie weiß es," erwieberte bas Madden, "baß Rofa es liebt, ihren Bruber zu feben."

Der junge Mann blidte fle an, als ware er aus ben Bolten gefallen. Es hatte fich jedoch tein Bug in ihrem Wesen verändert. — Derselbe unschuldig klare Blid, eine Art natürliche Hoheit, die unverholen die leisesten Regungen des Herzens gestand. Sie hatte ihn durch den Borhang ihrem Stübchen zugeführt, und sein flüchtiger Blid fiel nun auf die Einrichtung. Das Ganze war so freundlich, so niedlich, und bei der kunftlosesten Einsacheit so geschmadvoll und reinlich, daß seine Verwunderung mit jedem Augenbliche stieg.

Wie in ber äußern Stube, so befanden fich auch hier zwei an den Banden hinlaufende Sige, oder vielmehr Ruhelager, auf deren einem fie fich mit unsendlicher Grazie niederließ, ihn bittend, daffelbe auf dem entgegengesetzten zu thun. An den Banden hinsgen die Kleiber der Madchen, unter denen einige sehr elegante und selbst kofibare Anzuge. Ein Arbeits-

täften ftand am Fenfter. Beinahe glaubte er fich" in eine Devonsbire-Cottage Altenglands versett.

"Aber ums himmelsnillen, Miß," fprach er, "wo haben Sie, ich bitte taufend Mal um Bergebung, biefe prachtvollen Anzuge, biefe koftbaren Geschmeibe in biefer Wildniß her?"

Sie fah ihn betroffen an. Die Frage mar wirklich acht feemannisch.

"Bom Häuptlinge der Salzsee;" erwiederte sie mit leiser stockender Stimme.

"Bom Gauptlinge ber Salgsee? Und kommt ber hieber?"

"Er fommt, wenn seine Leute Balfcforn, Bilbpret ober Tabat brauchen, und bann bleibt er mit ihnen oft viele Tage im Wigwam."

"Und die schone Rosa hat fie auch einen Tausch= handel mit dem Seerauber?" fragte er in gleicher see= mannischer Weise, und nicht ohne Spott.

Sie warf einen furchtsamen Blid auf ihn, und erwiederte dann bittend, beinahe demuthig: "Der Pfeil des Schmerzes sitt tief im Herzen Deiner Schwester, mein Bruder. Du mußt ihn nicht noch tiefer bruden. Sie muß die Geschenke bes Sauptlings ber Salzsee — bes Diebes," sprach fie mit Abschen, "annehmen. Der Mito hat es geheißen." Sie brach in einen Thränenstrom, begleitet von einem lauten Schluchzen, aus.

"Mein Bruder," sprach die Indianerin hinter der Tapete, "muß sanst ins Ohr der weißen Rosa sprechen. Sie ist sehr zart. Siehe, sie hat ihm Wein und eine Wolldede in den hohlen Baum gebracht, und hat bei ihm gewacht, als er schlief; die Rosen sind beinahe von ihrem Gesichte gewichen."

"Rofa!" ftammelte ber Jungling, auf fie zufturgend; "bas haben Sie für mich gethan?" Seine Stimme versagte ihm ben Dienst. Er faßte ihre beiben Sanbe.

"Aber Canondah!" bat Rofa mit unterbrudtem Borwurfe.

"Mein ebles Madden Bergebung; " rief ber Jungling, sich vor ihr nieberlassend und ihre hand ergreifend. "Wie habe ich so viele Gute um Sie verdient?" Es zuckte sieberisch burch seine Glieber. Er zitterte, ber Angkichweiß brach auf seiner Stirne aus. Plotslich suhr er mit seiner hand über diese hin, sprang auf und fturzte burch bie Thure. Ein Tornabo tobte in ihm, ber bas Schifflein feines Berftandes in ben Abgrund zu fenken brohte. Er rannte burch bas Dörfchen wie ein Rafenber.

Die Indianerin unterbrach abermals seine wilden Träume, als er am Waldesrande halb rasend aufund abtobte. Beinahe hätte er sie rauh wegen dieser abermaligen Zudringlichkeit angesahren; aber in ihrer Miene lag etwas so Gebieterisches, ihr Blick ruhte so sinsten, beinahe feindselig auf ihm, daß ihm dieß für jest seine Zunge band.

"Unfere Krieger," sprach bas Mädchen, "machen ihre Squaws Felber pflügen und Korn faen, und die Tabatspflanze bauen; aber fie stoßen ihnen nicht den Stachel ihrer gekrümmten Zunge in die Gerzen. Mein Bruder ist kein Krieger, aber er liebt gleich der Schlange mit seiner Zunge zu vergiften, und den Giftzahn in meiner armen Schwester Busen zu stoßen, die ihm das Leben gerettet hat. Mein Bruder ist eine alte boshafte Squaw, ein Yankee; "sprach sie mit Abscheu, ihm den Rücken kehrend.

"Halt!" rief ber Jüngling; "ich bitte Dich, vergib meiner unvorsichtigen Bunge. Ich will — "

"Mein Bruber mag bie Thranen trodnen, bie er

ins Auge ber weißen Rosa gebracht hat. Sie ift Canonbab theurer, benn ihr Leben. " — So frechenb, beutete fle auf die Sutte ihres Baters, während fle felbft einen andern Weg einschlug,

Mechanisch folgte er ihrem Winke. Es war nicht Rohheit ober Bosheit gewesen, die dem jungen Seemann die unbesonnene Frage auf die Junge gebracht hatte. Es war vielmehr ein Ausbruch seiner jungen seemannischen, etwas tollen Natur, verbunden mit einem gewissen Spleen, einer üblen Laune, die einem jungen, selbst gebildeten Seeosstzier, der seit einiger Zeit bloß den Umgang roher Schissgesellen oder kurz besehlender Oberen genossen, nicht selten entwischt. Die Symptome von tieser Scham waren beutlich hervorgetreten, und selbst seine plögliche Entsernung würde demjenigen, der den Seelenzustand des jungen Menschen gekannt hätte, dafür gebürgt haben. — Er eilte der Wohnung Rosas zu.

Mit dem lieblichen Kinde war eine bedeutende Beränderung vorgefallen. Das elegunte Seidenkleid, das seidene Halbtuch waren durch ein einfaches Calico-kleid ersett. Selbst ihren Kamm hatte sie abgelegt, und ihre Haare hingen in natürlichen Loden um ihren

glänzend weißen Naden. Ihre Bracelets lagen neben ihr auf bem Sopha.

"Können Sie, Diß, meiner Unart verzeihen?" bat er herzlich.

"Mein Bruber hat Recht, " erwiederte fie, nund Rosa hatte Unrecht, Die Geschenke bes Diebs zu nehmen."

"Bergebung, nochmals Bergebung;" bat er, ber ben Sinn ihrer Rebe nicht verstand, und in seiner Berwirrung bie Beranberung in ihrem Anzuge nicht bemerkt batte.

"D, Rosa hat keinen Groll in ihrem Herzen, aber mein Bruder wird fie nicht mehr bitter ansehen, fie will auch nie wieder vom Diebe etwas annehmen."

"Und gibt es fein Mittel, Sie von bem Biraten zu befreien?" fragte er theilnehmend. "Sprechen Sie aufrichtig; was in meinen Kraften fteht, will ich gerne thun."

3hr Auge flammte freudig auf.

"Der Mito ift fehr gut gegen bie Freunde ber rothen Manner;" fprach fie. "Sieh, er hat bem Soebiebe eine Gutte gegeben, und Fulle von Balfchtorn und Bilbpret; aber er liebt ben Seerauber febr, und fein Auge heitert fich auf, wenn er im Bigwam ift; ber Seevied," feste fie leifer hinzu, "führt jedoch auch Krieg gegen die Dankees, die Aobseinde des Mito. Mein Bruder fagt, daß die Schiffe feines Bolkes vor dem großen Fluffe liegen, daß feine Brüder gegen die Dankees in den Krieg ziehen. Der Mito wird Dich freundlich bafür aufnehmen."

"Der Mito ift also im Kriege gegen bie Pantees begriffen ?" fragte ber Britte rafc.

"Sie haben ihm viel Bofes zugefügt, fle haben ihm bas Erbiheil feiner Bater genommen, ihn vertrieben."

"Und er racht fich auf indianische Weise, und ftalpirt fie, wo er fie findet?"

Sie schüttelte das Haupt. "Der Mito ift schredlich und furchtbar, aber er ift auch gerecht und gut;" sprach fie gerührt. "Er ist weit gegen die untergehende Sonne gezogen, um nie wieder die Weißen zu sehen."

"Und wie ist er mit bem Seerauber bekannt geworden?" fragte er immer gespannter. "Die Indianer sud boch sonst nicht große Freunde vom Salzwasser."

"Bier und zwanzig Mal hat fich ber Bollmond. erneuert," fprach bas Mabchen geheimnisvoll, "als ber Seebieb auf bem Fluffe in einem großen Boote berauffam," fie wies anf ben Ratchez. "Er hatte viele wilbe Manner bei fich, hafliche Menfchen, fdwarz, braun und gelb. Sie flurzten, gleich bofen Wefen, aufs Ufer. Alls fie aber bas Dorf und bie Butten gefeben, gogen fie fich auf einmal gurud und fammelten fich in einen großen Saufen, ber, fo wie bie laute Stimme bes großen Diebes gebort murbe, fich in mehrere fleinere theilte, bie bas Wigwam von allen Seiten, bie bes Walbes ausgenommen, umringten. Einer biefer Saufen war vor bie Butte bes Mito gezogen. Der Sauptling jeboch mar bereits mit allen ben Unfrigen in jenem Walbe, wo er fic im Sinterhalt gelagert. Es vergingen uns viele Stunden in banger Angft, als ber Seerauber ohne Baffen auf ben Balb gutam, bie flache Ganb ausftredenb, und um Frieben und Freunbichaft bittenb. Sonderbar!" fprach fie, "ber Dito, ber jeben Weißen mehr als die Wafferfolange haft, empfing ben Dieb, führte ihn in fein Wigmam, und folog Freundschaft mit ibm. Auch bie Beiber tamen aus bem Balbe,

um fur bie wilben Menfchen Speife zu bereiten; aber bie Rrieger und jungen Manner blieben mit uns gurud."

Sie beschrieb ben Besuch, ober pielmehr ben Ueberfall bes Seeräubers auf eine so tunftlos lebenbige Beise, der Schauber und Schreden malte sich so wahr in ihrun schönen Gesichte, daß ber junge Mann ihr in der höchsten Spannung zugehört hatte.

"Die Sonne," fuhr sie bewegt fort, "hatte sich bereits hinter die Baumgipfel versteckt, als von der Hütte Mi-li-machs her ein ängstliches Geschrei ertonte. Es kam von seiner Tochter, die zwei Diebe mißhandelt hatten. Der große Dieb war sehr ausgebracht. Alle seine Männer mußten in einen Hausen zusammentreten, wo sie eine kurze Berathschlagung hielten. Als sie sich trennten, saßten sechs Männer die zwei, die an unserem Mädchen Böses gethan hatten, und banden ihre Hände und ihre Augen. Dann führten sie biese einige Schritte an das User des Klusses, wo er sich gegen die Wigwams zu diegen anfängt. Dort"
— sie hielt inne, und suhr nach einer Weile sort — "mußten die zwei Unglücklichen niederknieen, und die sechs fürchterlichen Männer schossen auf sie, die sie

tobt zur Erbe fanken. Der Seeräuber nannte es Execution. Des Morgens war er mit ben Seinigen verschwunden. Nach zwei Wochen kam er wieber. Er brachte viele Veuergewehre für die Männer, Wollbeden und Anzüge für die Weiber; und diese Reiber und noch andere," sie deutete auf die an ver Wand hängenden Anzüge, "schenkte er Canondah und Deiner Schwester. Der Mito liebte ihn sehr, und die Unfrigen fürchteten sich anfangs, aber bald liebten sie ihn auch."

Sie war im Begriff mehr zu sagen, hielt jedoch inne, als sie bemerkte, daß ihr Zuhörer in tiefes Nachdenken gesunken. Die kunftlose Erzählung hatte ihn das Verhältniß seiner neuen Umgebungen so ziemlich beutlich erkennen lassen. Er befand sich wirklich im Wigwam eines Freundes des berüchtigten Seeraubers Lasitte, bessen Kühnheit den westlichen Archipel, und besonders den Seebusen von Mexico schlupfwinkel in der Insel von Barataria zwischen unzugänglichen Morasten und Untiesen so gewählt, daß ihm, im Falle eines Angrisses von der See, noch immer der Rüczug durch die Sümpse übrig blieb, in

benen er verborgene Pfabe und Auswege angelegt hatte. So war er wenigstens für die Beit des Krieges gegen die Justiz des Staates Louisiana gesichert, der ohnedem vollauf zu thun hatte, um den Britten die Spise zu einer Beit zu bieten, wo ihre ungetheilte Kraft sich gegen die Amerikaner wenden konnte. Die Wahl gereichte seinem militärisch-seemännischen Scharsblicke wirklich zur Ehre, und ungestört hatte er bereits eine geraume Zeit sein Wesen getrieben.

Es war auf einem seiner Ausstüge in Louistana und das angränzende Mexico, daß er die entzückend schönen Usergürtel des Natchez und die Niederlassung. der Indianer aufgesunden. Die reizende Lage des Dörschens, die lieblichen Hütten, wie in einen prachtwollen Garten hingezaubert, hatten ihn mit Verwunderung und Verlangen erfüllt, die Bewohner näher kennen zu lernen. Gesehlos und grausam, wie er war, konnten seiner Klugheit die Bortheile nicht entgehen, die er aus einer nähern Verbindung mit diesen Bewohnern wahrscheinlich ziehen würde, und diesen Gründen hatten die Wilden die Schonung und strenge Mannszucht zu verdanken, die er zugleich zum Tagsbesehl werden ließ.

Mis er mit bem Mito befannt geworben war, hatten fich feine Bermuthungen begrunbet, und er trat mit biefem und feinen Indianern allmählig in einen Berfebr, ber für beibe Barteien außerft vortheilbaft geworben war. Das Migtrauen, bas ben Bilben gegen ieben Weißen angeboren ift, hatte er ichnell burch bie Erecution zweier feiner ruchlofen Gefellen befdwichtigt, fo baß biefe ihm anfangs zwar icheu, boch immer noch mit mehr Buvorfommenbeit, als er erwarten fonnte, entgegen kamen. Allmählig waren jedoch bie Berbaltniffe freundschaftlicher geworben. Die Inbianer verforgten ihre Gafte mit auf Sandmublen geriebenem Maismehl, Wildpret, Buffalofleifch und Geflügel, wofür die Seerauber ihnen Feuergewehre, Rleibungeftude und felbft Luxusartifel brachten. Die zwei geraumigern Sätten waren burch ibre Beibulfe erbaut, und mehrere Sandwerter unter ihnen hatten fich wochenlang hier aufgehalten und fie in wohnlichen Buftand verfest. Ueberhaupt war ber blübenbe Wohlftanb ber . Indianercolonie größtentheils biefem Bertebre gugufdreiben, bei bem fich ber Frangofe leichtfinnig-freigebig betrug. Diefe Uneigennütigfeit, verbunben mit bem lebhaft muntern frangofifchen Befen, bas

ben Indianer besonders anspricht, hatten ihm ben Mito gang gewonnen, ber mit Sehnsucht ber jedesmaligen Ankunft bes Biraten entgegensah.

Für ben jungen Mann war natürlich bieses freundsschaftliche Berhältniß weniger beruhigend. Es war ihm klar, bağ ber Seeräuber ihn mit seinen Gefährten aufgehoben, um ber Entbedung seines Schlupswinkels zu entgehen. Er hatte seine Forts, seine Bertheidigungsanstalten, seine Schwäche und Stärke gefehen. Bar es einem solchen Menschen nicht natürlich, ihn in ber Stille aus bem Wege zu räumen, und ließ es sich erwarten, baß ber von bitterm Haffe gegen die Weißen beseelte Indianer, ber ihn noch dazu für einen Yankee halten mußte, zu seinen Gunsten Einsprache thun würde? Die bloße Möglichkeit, unter ben Würzgerhänden eines Seeräubers sein junges Leben zu beschließen, war schon empörend.

"Und pflegt ber Seerauber häufig zum Mito zu kommen ?" fragte er.

"Benn diefer von ber Jago zurudgefehrt ift, wird er mit ben Seinigen fommen, Bilbpret einzutaufoen;" versete fle halb ichaubernb.

Die Beiben wurden burch bie Indianerin unter-

broden, die durch den Borhang schlüpfte, bald Rosen bald ihren Sast ansah, und sich nachdenkend vor die Erstere hinstellte. Der slehende Blick dieser schien sie einen Augenblick unschlüssig zu machen. Endlich konnte sie sied jedoch nicht enthalten, und brach in die Worte auß: "Bald möchte Canondah zum Narren werden. Warum dieß, meine Schwester?" fragte sie auf das Calicolleid deutend. "Canondah will gerne arbeiten, und Veuerwasser und Kornmehl bereiten, ihr Vater eine Sonne länger im Busche bleiben, um die weiße Rosa der Oconees schön geschmückt zu sehen. Warum wirst meine Schwester die Geschenke des Mito von sich?"
Thre Stimme war halb Klage, halb Vorwurf.

"Bill ber Mifo, will meine Schwefter Rofen im Gewand bes Diebes feben ?"

"Im Gewande bes Diebes?" verfette bie Indianerin. "hat nicht ber Miko und Canondah bem Diebe Wildpret und Feuerwaffer bafür gegeben? Saben nicht die Yankees unfere Rinder und Rühe gestohlen, und haben ihre Brüder fie nicht von ihnen abgetauscht?"

"Aber," verfette Rofa.

"Wenn El Sol in bas Wigwam bes Mifo fommt, "

feste fle leifer hinzu; "bann schmudt fich Canonbah zu seinem Empfange, und sein Auge verweilt gerne auf ihr. Meine Rosa muß ben häßlichen Rock abwerfen, sonst wird fie ber weiße Jüngling nicht in sein Wigwam aufnehmen."

"Aber Rosa will ja nicht in sein Wigwam;" erwiederte Diese, sich ein wenig stolz und unbewußt erhebend. "Sie liebt ihn als ihren Bruber."

Die Indianerin, ohne jedoch auf ihre Worte gu hören, wandte fich zum Jungling, ber einige Schritte seitwarts in Gebanken versunken war.

"Nicht wahr, mein Bruder liebt, die weiße Rosa geschmudt zu sehen?"

Die plogliche Frage machte ihn weit aufftarren.

"Meine Schwester hat ihr häßliches Kleib angeslegt, weil es nicht vom Diebe ber Salzsee kömmt; fie glaubt so meinem Bruber besser zu gefallen."

Des Britten plöglich auf fle gerichteter Blick überzeugte die arme Rofa, baß er erst jest bas ihm gebrachte Orfer bemerke.

"Aber Canondah!" rief bas verlette Mabchen in peinlicher Berlegenheit; "wie kannft Du boch fo graufam fenn?" "Grausam!" versetzte die Indianerin kopfschüttelnd. "Meine Schwester spricht nicht, wie ihr Herz benkt. War es nicht sie, auf deren Bitte Canondah den weißen Fremdling durch das Rohr trug und in den hohlen Baum legte? War es nicht für sie, daß sie ihn in das Wigwam ihres Vaters brachte und die alte Winondah bestach, und," setzte sie leiser hinzu, "sich dem Borne des Miko aussetzte? Und nun sie die Thüre zum Wigwam — "

"Um Gotteswillen halte ein!" rief Rofa.

"Canondah," sprach die Indianerin ernst, "hat dem Fremdling ein Bigwam gegeben. Ihr Bater liebt sie sehr! er hört ihre Stimme gerne, wenn sie ihm die Thaten seiner Borsahren ins Ohr lispelt. Er wird seine Tochter nicht tadeln, er wird dem Diebe der Salzsee den Rüden kehren, und Rosa in die Hütte ihres weißen Bruders führen. Nicht wahr, mein Bruder wird die weiße Rosa in sein Wigwam nehmen?" fragte sie, sich zum Britten wendend.

Ein unwillfürlich höhnisch-spottenbes bitteres Ladeln verzog ben Mund bes Legtern bei biefer fonberbaren Aufforberung; rafch suchte er sich jeboch zusammen zu nehmen. Allein es war zu spät. Der Blid des Naturkindes ift scharf und richtig, und er hatte den beiden Madden bereits sein Innerftes aufgeschlossen. Eine peinliche Stille herrschte während einiger Augenblide. Die Indianerin, die in ihren Bemerkungen zu Gunsten ihres Lieblings so unzart weit gegangen, schlang beide Arme um das beschämte, beinahe vernichtete Mädchen, das, bleich wie eine Statue, keines Lautes, keiner Bewegung fähig war.

Der junge Mann war im schweigenben Kampfe vor ben beiden Mabchen ba gestanden. Er hatte einige Male gesucht Worte zu finden. Endlich brach er aus.

"Canonbah! Rosa!" begann er mit ftodenber Stimme; boch bie Indianerin schien bloß mit bem Schmerze ihrer Geliebten beschäftigt. Sie winkte ihm fich zu entfernen.

"Ich muß Cuch verlaffen, liebe Maden. — Die Stimme ber Bflicht, mein Gib, meine Ehre forbert. es. Alles ift verloren, wenn ich hier bleibe."

Die Indianerin hielt noch immer Rofen mit beiben Armen umschlungen, das Gesicht ber Lettern an ihrem Busen verborgen. Nun jedoch legte fie diese fanft auf bas Lager hin, und rasch aufstehend sprach sie:

"Glaubt die weiße Solange, eine Thörin vor fich zu sehen, weil Canondah ihre Hand einem Berräther ausgestreckt hat? Er mag wissen, daß sie ihm diese nicht auf seinem Psade reichen wird."

"Dann muß ich ihn allein, ohne Begweifer fuchen;" verfeste biefer raich.

"hat die weiße Schlange die Läufe des hirsches, die Geschwindigkeit des Eichhörnchens, die Schwimmfüße des Alligators, daß sie aus dem Wigwam des Miko zu entstiehen gedenkt?" rief sie hohnlachend. "Die weiße Schlange ift gefangen;" setzte sie triumphirend hinzu.

"hat es Canondah ihrer Schwester nicht immer gesagt?" fuhr fie zu Rosen gefehrt fort, "daß er ein Spaher ift, ber wie ein Dieb zur Nachtzeit fich eingeschlichen, als ber Mito ben Ruden wenden wollte."

"Noch einmal, Canondah," verfeste ber Jungling, "ich bin ein Britte, ein Offizier, vom Seerauber überfallen und feiner Mordhöhle entronnen. Mein Entidlug ftebt feft, ich muß Euch verlaffen."

Er wollte Rofen bei ber Sanb faffen; boch bie Indianerin prallte jurud, als ob fich ihr ein Berpesteter genähert hatte, und heftig auf ben Worhang beutend, umschlang fie bas Mabden wieber. Er entfernte fich schweigend und betroffen.

## Behntes Kapitel.

Meine gerührte Seele wünfct Gud banten ju tonnen; und weiß es nicht anders zu thun, als burch Thranen.

Chafespeare.

Es war eiwas in bem Benehmen bes jungen Mannes mährend ber letten Auftritte gewesen, das rasch,
vorschnell, ja herzlos genannt werden dürfte. Selbst
beim reinsten Pflichtgefühl mochte es immerhin nicht
von nöthen gewesen sehn, die Eigenliebe der eblen
Naturkinder, und dieß waren sie gewiß im schönsten
Sinne des Wortes, so plöglich, so tief zu verletzen.
Der in seinem Gesichte ausgesprochene und dem Britten
so eigenthümliche Zug von schneibendem Sohne war
im hohen Grade unedel, selbst wenn wir die ungestüme
Zudringlichkeit der Indianerin zu seiner Entschuldigung gelten lassen wollen. Nichts besto weniger
durfte es schwer sehn, den Jüngling leichthin zu

verbammen, ober rudfictelofer Robbeit zu befdulbigen. Es liegt nun einmal im brittifden Charafter, und wir muffen es gefteben, auch in bem unfrigen, jener abstoffenbe ftarre Bug, ber fich fo gerne ifolirt, und icharf in fich felbft einzwängt, jener ichroffe, unbeugsame, ariftofratische Sinn, ber fich felbft, und nur fich felbft im Auge hat. Wir wurben ihn verbammen, biefen felbstfuchtigen Raufmanns- und Ariftofraten-3witterfinn, ber im erften Augenblice gewiffermaßen aus bem Gefichte bes Angefchauten berausmift, ob er wohl näherer Berührung marbig fen, wenn er nicht eine fo achtbare Grundlage und fo große Dinge bewirft batte. Es liegt biefem ftarren Gefühl ober vielmehr diefer Gefühltofigfeit eine Berftanbesreife zum Grunde, bie nur burd vielfaltig überftanbene Rampfe und Gefahren, burch lange Anschauung, burch vielfaltig angestellte Bergleiche zwischen Wirklichkeit und Tauschung, burch fraftig bewirftes Belingen und ertampften Benug von positiven Rechten und Freiheiten erwuchs; ein Gefühl, bas zur Gelbstachtung geworben, ein bereits boberer, eblerer Nationalftolz, ber fich nicht thoricht fflavifcher Beise auf gewonnene Schlachten und ben

Ruhm eines sogenannten Rriegshelben, sondern auf positives felbst erworbenes Recht gründet, der bereits in die Rlaffen des Bolfes gedrungen, und ungeachtet des aristofratisch-kaftischen Beigeschmads, der sicherste Bürge fortschreitender Freiheit ist. Dieser positive Sinn ist es, dieses Festhalten der Stufe der gesellsschaftlichen Leiter, sie mag nun hoch oder niedrig sehn, welcher allein wahre Bolksfreiheit möglich macht.

Wir wollen es baher bem Britten, ber tros seiner Jugend, bereits hinlängliche Selbstständigkeit hatte, um ein so lockendes Anerbieten mit Festigkeit zuruckzuweisen, nicht zum schlimmsten auslegen; wenigstens schätzen wir den jungen Brausekopf, der unumwunden und selbst barsch seinen Widerwillen gegen ein Verhältniß, bas seine Vermanft mißbilligte, zu erkennen gab, immer mehr, als den einschmeichelnderen und humaneren Weichling, der, unfähig zu widerstehen, sich dem Sinnentaumel überlassen, und den Knoten auf eine zärtere, aber für die edlen Naturkinder vielleicht weniger ehrende Weise zu lösen gesucht hätte.

Der unangenehme Auftritt hatte übrigens bie Bers haltniffe, bie fich seit ben letten Tagen zwischen ben Dreien angesponnen hatten, ploplich wieder zerriffen. Bwar fand er noch immer sein Mahl jeben Morgenhinter der Buffalohaut in seinem Stübchen; aber von der bereitwilligen Hand, die es hingesetzt, war keine Spur mehr zu sehen gewesen. Obgleich er diese Kälte selbst herbeigeführt, so hatte er doch nichts weniger als Ruhe gewonnen; im Gegentheil, er war nun raftlos und unftät, seine Hütte, das Dörschen ihm zu enge geworden. Er war in dem Walde, in den Palmettoselbern umhergerannt, aber mit jedem Schritte, mit jeder Stunde war seine Miene düsterer, seine Unruhe größer geworden.

Es war in der legten Nacht der zweiten Poche, die er bereits hier verlebt hatte. Seine trübe Phantafie hatte ihn aufgejagt von seinem Lager und in den Wald getrieben, wo er umhergeschweift war, dis die naßtalte Nachtluft und das gedehnte gekende Gelächter der Eulen ihn wieder zurückjagte. Eben kam er auf seine Hütte zugerannt, als eine weiße Gestalt hinter der Ecke hervortrat und hastig auf ihn zuschritt. Es war Rosa.

"Mein Bruber!" fprach fie, und ihre Stimme gitterte, "Canonbah ift mit unfern Schweftern ge-

gangen, ben Waffervögeln Schlingen zu legen. Rofa ift zu ihrem Bruber geeilt. "

"Meine theuerfte Schwefter, diefer Befuch;" er= wieberte ber Jungling ftodenb.

"Rosa weiß es von ber Gutte bes weißen Zwischenhanblers, baß fie ihren Bruber zur Nachtzeit nicht feben sollte, aber fie liebt ihn sehr und muß ihm etwas sagen."

"Doch, meine theure Rosa;" ftodte er in immer fteigenber Berlegenheit.

"Die Nachtluft ift falt;" fprach fie. "Komm und laß uns in die Sutte treten, die Winde find verrathe= rifche Boten unfrer Worte."

Sie schlüpfte burch bie Buffalohaut, schlof biefe sorgfältig an ben Thurbalten, zog bann ein Gefäß mit Roblen aus einem Körbchen und zündete eine Rienfactel an, bie fie zwischen bie Balten ftedte; bann trat fie zur Thure und winkte ibm, sich auf seinem Rubebette niederzulaffen.

"Mein Bruder ift feiner Schwefter bofe," fprach fie, "Canonbah hat ibm Rummer gemacht."

"Nein, meine Theure, ich bin Dir nicht bofe. Der Legitime. I. Bare es möglich, bas mir angebotene Slud follte - "
er ftodte.

Sie ließ ihn nicht ausreben.

"Canonbah," fprach fie mit fanfter Stimme, "ist gut, fehr gut, fie ist die Mutter ber rothen Töchter, aber fie hat nicht in ben Busen ber weißen Rosa gesehen, fie hat auch ihren Bruber nicht verftanben."

"Ja, wohl nicht;" verfette er.

"Sie hat bie Wangen Rosas mit Schamröthe überzogen, mein Bruber! Deine Schwester!" fuhr sie mit erhöhter, etwas sesterer Stimme fort, "liebt Dich sehr, aber sie liebt Dich nicht, wie Canonbah es meint, sie liebt Dich wie einen weißen Bruber."

Das Auge bes jungen Mannes zuckte ein wenig; er fab fie gespannt an.

"Mein Bruber," fuhr fie in wehmuthevollem Tone fort, "Rosa wurde bie Galfte ihrer Tage gerne bahin geben, wenn fie eine weiße Schwester, einen weißen Bruber hatte. Sie wollte gerne feine Magb fein und feine Jagbtasche füllen und fein Jagbhembe naben und feine Kornfelber befaen, obwohl die Squaws ihrer garten Ganbe spotten. Mein Bruber! Rosa

hat keine Schwester, ber fle ihren Busen öffnen konnte. Rosa muß mit sich selbst reben, ober ben Bogeln bes himmels ihre Freube und ihren Schmerz mittheilen."

"Und Du bift bann auch, ungludliches Mabchen, eine Gefangene?" fragte er mit bebenber Stimme.

"Nein mein Bruber," erwieberte fie, "Rosa ist teine Gefangene. Die Squaws lieben sie. Canonah ist ihr eine Mutter. Aber mein Bruber,"
und sie brach in einen Thränenstrom aus, "sie sind
roth und Rosas Farbe ist weiß. In ihrem Gerzen
spricht es anders als in dem meinigen. Sie verstehen die arme Rosa nicht, die verlassen, einsam steht."

Der Blid, bie Worte, bie flopfende Bruft, bas troftlose Wesen bes Mäbchens, bas nun so sichtlich ihm, bem weißen Bruber, ihren Jammer zu eröffnen sich gebrungen fühlte, hatten ihm burch bie Seele gebohrt. Er starrte sie eine Weile mit bekummerten Bliden an und sprang bann auf sie zu.

"Ungludliches, verlaffenes Mabchen, Du arme Rofa in ber Bilbnig!"

"Mein Bruber," fprach fie mit thranenschweren Augen, "ift alfo ber armen Rosa nicht bofe?"

"Bose, theures Mädchen! Wer könnte einem solchen Engel bose senn? Gebiete, befehle, mein Leben steht Dir zu Diensten. Komm, sliehe mit mir."

"Fliehen," sprach sie, bas Köpfchen schüttelnd, "und Canondah verlassen, die ihr eine Mutter mar? Es würde ihr bas herz brechen. Rein, Rosa barf nicht, kann nicht fliehen. Es hat ja ber alte Miko sür sie gejagt, sie ist sein Eigenthum. Aber kann mein Bruder nicht bleiben? muß er von hinnen?"

"Ich muß, ober ich bin verloren;" fprach er mit bumpfer Stimme.

Sie blicke mit thränenbem Auge zum himmel, —
"Rosa," stüsterte sie, "weiß es — ja, sie weiß es:"
sprach sie zu sich selbst. "Und sie ist nun hierher geeilt zu ihrem Bruber, es hätte ihr sonst das herz zerrissen. Sie hat es nicht mehr aushalten können. Sie mußte zu ihm, damit er nicht glaube, daß sie es
ist, die ihn gefangen hält. Sie hat," flüsterte sie leise, "gebeten, sie hat geweint, sie hat sich auf die Kniee vor Canondah geworfen; Canondah will nicht.
D sie ist gut, sehr gut, sie ist der Trost Rosas;
aber sie fürchtet sich vor dem Mito und den Ihrigen."
Das Rädchen schauerte sichtlich zusammen, als sie biefe Worte fprach. "Der Mito," fuhr fie geheimnifinoll fort, "hat geschworen, jeben Bantee zu töbten, ber ihm in seinem Wigwam nachspaht."

"Aber ich bin fein Danfee;" erwieberte ber Jungling mit einiger Geftigkeit.

Sie fouttelte bas Köpfchen. "Rosa wurde Dir gern glauben; aber sie kennt Dich weniger als Canonbab, und meine Schwester ift klug und hat nie eine Lüge gesagt. Rosa muß auch ihr glauben."

"Unfeliger Irrthum!" rief er.

"Licht alle Dantees find Spaher," verfette fie, nund Du follft nicht fur bas Bofe, bas Deine Bruber bem Mito gethan, bugen."

"Ich bin aber tein Dantee, " verfette er unwillig, "fo mahr ich lebe. Glaube mir boch, theure Schwefter."

"Barum will mein Bruber benn nicht ben Mito erwarten?"

"Beil biefer mich gewiß bem Seeauber aufopfern wurde. Doch an meinem Leben liegt wenig; aber mein Eib gebietet, meine Ehre forbert, baß ich so balb als möglich von Euch scheibe."

Das Mabchen fcuttelte ben Ropf. "Mein Bruber," fprach fie, "muß fich felbft und fein Bolt tennen. Wenn er bie arme Rosa täuscht — so hat er ihrem Wehe vielleicht früher ein Ende gemacht;" setzte fie leifer hinzu. "Lebe wohl!"

Sie verlöschte bie Factel und verschwand zwischen ber Deffnung.

Das Mädden war wie ein Traumbild gekommen und wieber verschwunden. Die ganze Nacht stand bas eble Gesicht vor seiner Phantaste und noch ben Morgen konnte er es nicht aus bem Sinne bringen. Was hatte ihr geheimnisvoller Besuch zu bebeuten?

Es war ein schwacher Hoffnungsstrahl; aber was vermochte fie, die selbst Gefangene war und mit dem Mißtrauen der Indianer so gut wie er zu kampsen hatte? Bon diesem Mißtrauen hatte er während der letten vier Tage nur zu deutliche Beweise erhalten. Die Squaws waren beinahe jedem seiner Schritte gefolgt, und fle und die jungen Wilden hatten es an Ausbrüchen ihres gehässigen, seindseligen Wesens nicht sehlen lassen. Bon mehrern Seiten her war ihm das brohende Wort Vengheese zugerusen worden. Die Canoes waren von ihrem Ankerplate verschwunden und auf seinen Irrsahrten im Walde hatte ihn die junge Brut nie aus den Augen gelassen und ein gelsiunge Brut nie aus den Augen gelassen und ein gels

lend höhnendes Gelächter erschalte jedes Mal, so wie er unverrichteter Sache aus dem Dickicht heraus- kam, in das er kaum fünfzig Schritte einzudringen vermocht hatte. Die letten Worte der Indianerin waren ihm nun deutlich geworden. Er hatte wirklich während der letten vier Tage Versuche gemacht, aus dem Walde zu entkommen. Nun war ihm die Ge-wisheit, daß er Gefangener set.

Eine andere schlaflose Nacht war hereingebrochen. Er lag auf seinem Lager mit Unruhe und schweren Träumen kämpfend, als abermals Rosa in sein Stübchen trat, eine Rienfackel in der Hand, in deren Spalte eine Rohle steckte. Sie bließ sie rasch zur lobernden Flamme und trat bann schnell zu ihm.

"Erwache, erwache, mein Bruber!" rief fle freudig und froh, und eine fieberische Rothe leuchtete auf ihren Wangen. "Erwache, Canondah wird fogleich hier fenn."

"Bas ifts, theures Mabden?" rief er, von feinem Lager auffpringenb.

"Canondah wird es Dir fagen;" rief fie und bie Thränen brangen ihr in die Augen.

Ihre Stimme, ihr ganges Wefen zeugte von einer

Aufregung, einer Leibenschaftlichkeit, die etwas Wahnfinnartiges hatte.

"Um Gotteswillen, Rosa, was ifte, bas Dich so außer Fassung gebracht bat?"

"Canondah," fprach bas Mabchen, "o, mein Bruber barf nun nicht mehr fürchten, er wirb — "

"Bore, mein Bruder!" fprach bie Indianerin, bie raich zur Thure berein getreten mar, ihre ftarren, leblosen Augen auf ihn richtend. "Gore;" fprach fie mit zagend ftodenber Stimme und einer Feierlichfeit, die ihr etwas Schrechaftes gab, "Canonbah will thun fur ihren Bruder, mas bas Auge ihres Baters und ihres Volkes trüben wird; benn fie liebt bie weiße Rose febr und fie fann ihre Thranen nicht langer mehr anschauen. Sie will ihrem Bruber ben Bfab zeigen, ber über ben Sumpf führt und will ibn über ben Kluff rubern. Will mein Bruber bei bem großen Beifte, ben fein und ibr Bolt anruft, verfprechen, bag er nie feinem Bolte, unfern weißen Feinben, ben Dengheefen, verrathen will, wo er gewefen und mas feine Augen gefeben? Will er versprechen, bag er ihnen nicht ben Bfab zeigen will, ber zu ben Wigmams ber rothen Manner führt?"

"Gewiß!" tief ber Britte, nich verfpreche es auf bas heiligfte."

"Dann nimm biese Aleiber," sprach fie, ihm einen indianischen Anzug reichend. "Diese," auf die seinigen deutend, "würden bald von Dornen zerrissen seyn. Der Fußtritt, ben die Mocassins einprägen, ist sehr sanst, und in wenig Sonnen, wenn unser Bolt zu-rücksehrt, werden sie es nicht mehr sehen. Sier ist rothe Farbe," suhr sie fort, "unsere Männer werden Dir nachsehen und vielleicht mag es sie auf eine falsche Spur leiten. Sep schnell."

Der junge Mann ftand noch immer feiner felbft unbewußt.

"Ums Simmelswillen fen fcnell;" flufterte ihm Rosa in ber Thure zu. "Die Waffervögel fangen an . zu schreien, es ift hohe Beit."

Beibe Mabden traten vor die Thure. Er folupfte mechanisch in bas hirschfellwamms, warf bas Sagbbembe über fich und war eben mit bem Gurtelhembe beschäftigt, als die Indianerin eintrat. Sie half ihm, band die Mocassins an feine Buge und schlang ben Wampumgurtel um seinen Leib.

"Dier ift eine Wollbede;" fprach fie, eine folche

über ihn wersend. "hier eine Jagdtasche mit Pulver und Blei, hier eine andere mit Ruchen und Wildpret, und dieses Gewehr wird Wasservögel tödten und mit diesen," ihm Stein, Stahl und Schwamm reichend, "wird mein Bruder Feuer machen, um die Vögel zu rösten." Sie hing jedes Stück um ihn mit einer Sorgsalt, die sonderbar mit ihrem beinahe leblosen Erstarren abstach.

"Mein Bruber," fprach Rosa, deren Wefen fich nun plöglich in Burbe und feierlichen Ernft verwanbelt hatte, "lebe wohl, und wenn Du einft eine gludlichere Schwefter fiehft, bann sage ihr von Rosen und fie wird eine Thrane ihrer Schwefter weinen."

Der Jüngling ftand noch immer feiner felbst uns bewußt. Blöglich rannte er zur Thure und umschlang bas schone Mähchen. Sie mand sich aus seinen Armen und sank hülflos ohnmächtig auf bie Erbe nieber.

Die Indianerin fprang hinzu, hob fie vom Boben und, fie zum Lager tragend, brudte fie einen Auß auf ihre Wangen; bann faßte fie ben Jungling bei ber Hand und eilte mit ihm aus ber hutte.

Sie glitt burch bie Laube, fahl fich burch bie Beden und Bebuiche und eilte an ben Gutten vorbei,

so schen verging. Gleich einer bunftigen Nachtgestalt schen verging. Gleich einer bunftigen Nachtgestalt schwebte sie vor ihm im dunkeln Sternenglanze und durch den düstern Nebel ohne Rube, ohne Rast, dis sie den dunkeln Wald betreten hatte. Ein tiefer Seufzer entsuhr ihrer Brust. Sie sprach jedoch kein Wort und eilte schnell ins Innere. Es war finstre Nacht im tiesen Walde. Kein Laut zu hören, kein Lichtstrahl zu sehen. Immer tieser rannte sie. Nun ertönte ein lautes Getöse, wie das entsernte Gemurmel eines herannahenden drohenden Hausens.

"Bir find entbedt," rief ber Jungling, "bie Gurigen find uns auf ber Spur."

"Rein," fprach bie Indianerin im tiefen Tone, "es find bie Bullfrofche."

Das Gebrul wurde ichauerlicher und ichauerlicher. Sie naherte fich bem Sumpfe, ber unter ihren Fugen zu beben ichien im fürchterlichen Gebrulle biefer Thiere, zwischen welchem bann und wann bas bumpfe Stöhnen eines noch nicht gang erstarrten Alligators fich hören ließ.

"Nun halte Dich bicht an mich; " fprach bie Inbianerin, nachdem fie beinabe eine Stunde gerannt waren. Ihre Schritte wurden nun äußerst behutsam. Sie stredte einen guß vorwärts, zog ihn wieder zurud, trippelte eine Strede weiter und versuchte den Grund auf dieselbe Weise. Wieder fam sie zurud und kauerte sich dann auf die Erde nieder, von der sie haufen von Gras und Lehm weghob.

"Wir find auf ben Stämmen, die bie Unfrigen über ben Sumpf gelegt haben. Halte Dich nun am Bipfel meines Kleibes."

Er faßte ben Bipfel und Beibe fcritten weiter.

"Faffe mich mehr," rief bie Indianerin, "und habe Acht, ein falicher Schritt begrabt Dich fur immer im Schlamme."

Sie waren endlich über bem Sumpfe.

"Birf Deine Wolldede über ben Ropf," fprachfie, als fie am jenfeitigen Ranbe bes Sumpfes angekommen waren. "Der Walb auf biefer Seite ift voll von Dornen. Tritt in meine Fußstapfen; ber Schlangen find hier viele und ihr Stachel ift töbtlich. Bude Dein Haupt, ober bie Dornen werden Dir Dein Gehirn aufreißen."

"Bas ift bas?" schrie ber Jungling, ber fort-

schreitend plöglich fich feine Bollvede vom Leibe geriffen fühlte.

Seine Führerin trat zurud. "Es ift ber große Dorn; mein Aruber muß fein Saupt neigen und feine Jagdtasche über Bruft und Ropf halten, sonft werben ihn die Dornen burchbohren."

Sie löste seine Decke vom Dorne und schritt weiter. Sie waren nun am Ufer bes Sabine angelangt. Ohne einen Augenblick zu verlieren, sprang bie Inbianerin auf eine hohle Eiche zu.

"Mein Bruber," fprach fie, "muß mir helfen bas Canoe ins Waffer ichieben."

Beide nahmen bas leichte Schiffchen und trugen es ohne Muhe an's Ufer hinab. Ein Stoß brachte es auf bas Waffer. Sie nahm nun bie Ruber und bat ben Britten, fille zu figen.

Der Ruberschlag ftorte hunderte von Schwänen, wilden Gansen, Kranichen und Enten auf, die ber ungewohnte Larm in allen Richtungen über ihre Röpfe hinschwirren machte. Das Canoe glitt jedoch durch die Fluthen, leicht wie eine Feber, bem Flosthiere nicht unahulich. In wenigen Minuten hatten sie bas

öftliche Ufer erreicht. Als fie an's Land gestiegen, nahm bie Indianerin die hand bes Britten.

"Mein Bruber muß nun seine Ohren öffnen, er barf kein Wort seiner Schwester auf den Boden sallen lassen. Sieh, die Wiesen auf dieser Seite des Wassers sind leer und der Bäume sind nur wenige. Mein Bruder muß zuerst dem User dieses Flusses entlang auswärts gehen, dis die Sonne sich neigt und dis die Nacht vorüber ist, dann mag er sein Antlitz der aufgehenden Sonne zuwenden und dem Winde, der rauh und kalt ihm ins Gesicht bläst. Weiß mein Bruder, von welcher Himmelsgegend der Wind heult? Die Bäume werden es ihm sagen; sie sind rauh auf der Seite, wo ste angeblasen werden. Der Sümpse sind nicht viele. Wenn mein Bruder aber zu einem kommt, muß er wissen die zu täuschen, die vielleicht ihm solgen werden. "

Sie hielt inne, als ob fie eine Antwort erwartete. Der junge Mann ichien jedoch in Gebanten verloren. "Weines Brubers Pfab," fprach fie, "muß ge-

frümmt fenn."

Bieber hielt fie inne und bann fprach fie mit einer Stimme, beren fanft melobifcher Ton bas Innerfte

burchbebte. "Mein Bruder ift nun frei und sein Bfab liegt offen vor ihm. Wenn er in die Wigwams seines Boltes kömmt, dann mag er den weißen Mädschen zulispeln, daß die Töchterderrothen Männer nicht weniger großmüthig sind, als die der weißen. Möge mein Bruder nie vergessen, was die weiße Rose und ein rothes Mädchen gethan haben, um seinen Afad zu öffnen. Es wird vielleicht den Tomahawk ihres Baters in ihrem Gehirne begraben; "flüsterte sie mit hohler, beinahe geisterartiger Stimme.

"Canondah!" rief der Jungling in ftarrem Entsesen. "Um Gotteswillen, Canondah! was ist dieß? Was meinst Du damit? Droht meine Flucht Dir mit Gefahr? Nein, nimmer foll es das — ich will zurud. Ich will ben Wito erwarten und ben Seerauber."

Aber das Mädchen hatte seine Sand fahren laffen und war das Ufer hinabgeflohen. Er rannte ihr nach, aber sie war bereits im Canoe, das leicht und schnell über dem Wafferspiegel hinstog. Ein dumpfes Lebewohl tönte noch herüber durch den Nebelschleiet, und dann waren nur noch einzelne Ruderschläge zu hören. Er rief sie bei ihrem Namen; sie gab keine Untwort. Er beschwor sie ihn mitzunehmen; aber auch der lette

Bellenfolag war nun verklungen. Nichts als bie gellenben Tone ber Baffervogel waren noch zu hören.

Wir überlaffen ihn nun feinen Gebanken, um zu einem Manne zurudzukehren, ben wir bereits eine Weile aus ben Augen verloren haben, und ber als ein merkmurbig geschichtlicher Charakter zu fehr unfer Intereffe in Anspruch nimmt, um nicht von allen Seiten beleuchtet zu werben.

## Gilftes Rapitel.

Dente, mas Du willft; wir bemächtigen uns alles feines Berathes, feiner Guter, feines Belbes unb feiner ganbereien.

Shafespeare.

Jener abenteuerliche Geift, ber bie anglo-normannische Nation vor allen übrigen Bölkern so sehr auszeichnet und sie seit Jahrhunderten in die entserntesten Bonen getrieben, rastlos und nimmer ruhend,
trozig und geschmeidig, habsuchtig und großmüthig,
die ganze Erbe mit ihrem kaufmännisch erobernden
Netze überspannend; dieser abenteuerlich kuhne und
verschlagene Geist hat sich in mehr als vollem Naße

auf die Abkömmlinge diefer Nation vererbt, die die ausgedehnten Streden zwischen dem Missisppi und bem atlantischen Meere bewohnen.

Noch find keine stebzig Jahre seit der Gründung ihres Freistaates verstoffen, und bereits weben ihre Klaggen auf allen Meeren, brüllt der Donner ihrer Kriegsschiffe vor allen Mündungen, und der sinnvolle Dankee ist in allen Seehäsen, die äußersten Gränzen des öftlichen Hochastens und des indischen Archipels, des Caps der guten Hossung und des eisigen Ruß-lands mit einander verbindend, und trozig seinem Berwandten die lange geübte Herrschaft und Handelschaft bestreitend. Beinahe scheint es, als ob die Borsehung ihn zugleich auch dazu bestimmt hätte, den Samen der Freiheit gleich Zugwögeln über die ganze Erde zu verbreiten und so die Habsucht zu veredeln, die seinem waghalsigen Spiele zum Grunde liegt.

Es ift leicht' zu erachten, baß ein so raftlofer Unternehmungsgeift, ber unter tausenb Schwierigkeiten
und Gefahren sich ben Weg zu ben barbarischen
und wieder civilifirteften Nationen zu bahnen gewußt,
und ber eigentlich, feit ber Auswanderung Sir Balters und feiner Genoffen, und ber frommen, boch

nicht weniger abenteuerlichen Bäter von Blymouth, in Bruber Ionathan nie zur Ruhe gekommen war—eine so herrliche Gelegenheit, als ihm die Erwerbung von Louisiana so ganz in der Nähe darbot, nicht unbenüt lassenwerde. Und wirklich war die Umwälzung, die dieser Erwerb im Innern der Staaten zur Volge hatte, von einer zweiten Revolution wenig oder nichts verschieden, und die Züge der tausend Abenteurer, die zu Vuß und zu Pferd, zu Wagen und in Fahrzeugen aller Art, auf allen Pfaden und Strömen dem neuen Canaan zueilten, kamen mit der Auswanderung der Ibraeliten auch darin überein, daß beide ihren zeitlichen Vortheil hinter höhern Tendenzen geschickt zu verbergen wußten.

Es waren nun bereits mehr als zehn Jahre verfloffen, seitdem bieser ungeheure Landesstrich mit ben
Staaten vereinigt worden war. Dieser Zeitraum
ungestörten und vollen Besitzes, sollte man gedacht
haben, wurde allmählig den Wanderungen ein Ziel
geset, und die genauere Kenntniß bes Landes jene
sanguinischen Erwartungen enttäuscht haben, benen
sich Tausende überlassen hatten, ihre liegende habe

aufgebend und mit ihrer fahrenden bem neuen Lande queilend.

Allein fo tief ift bas unrubige Banberleben in unfer ganges Befen vermoben, bag bie taufenb gescheiterten Bersuche nur bagu bienten, es befto mehr anzufachen. Der nach ber Bereinigung plotlich, gleich einem reißenben Strome bem Miffisippi zugeeilte Sowarm von Müßiggangern und mittellofen Abenteurern war nun zwar verftoben; aber bie Nachzügler hörten beghalb nicht auf, nur mit bem Unterfciebe, baß fie, burch Erfahrung gewißigt, bas in ber Tiefe bes Bobens fuchten, was Jene auf ber Oberflace zu finden glaubten, und, weniger fanguinisch. fic mit ber nörblichen Salfte bes Staates begnugten, während Jene ben Suben gewählt und ba großentheils ben Fiebertob gefunden. Es war ein fraftiger Schlag, ber nun nachaefolat fam, um bas in Befit zu nehmen, was, nach ihrer Meinung, mit ihrem Gelbe gefauft worben war. hunderte, ja Taufende manberten jabrlich aus bem fernen Often in langen Bugen von Mannern, Weibern, Rinbern und Sflaven, um fich einen fraftigern Boben und eine offenere Sanbeleftrage zu fuchen; bie Balber ertonten von ben Solagen ber Mexte, und ber Donnerstimme bes hintermalblere, und Städtchen und Bflanzungen entsproßten bem üppigen Boben, fo ionell und fo gablreich, als menn fle wie bie Pilge über Nacht aus bemfelben gefcoffen maren. In die wildeften und entfernteften Segenben, bie noch nie ein menichlicher Fußtritt, ben bes indianifchen Jagers ausgenommen, betreten, und Gunberte von Meilen von jeber Wohnung entfernt, maren fle gebrungen, ihre Familien und Sabe auf bebecten Booten nachschleppend, bie fie mit unfäglicher Mube bie Strome binaufzogen, welche fich auf ber weftlichen Seite in ben Diffisippi ergießen. So war bereits zu biefer Beit ber Grund zu vielen gegenwärtig bebeutenben Stabten Louifianas gelegt, und wenn man ben Scharfblick bewundert, mit benen biefe arogentheils ichlichten Landbewohner bie Lagen ihrer Stäbte gewählt hatten, fo fann man bem mabrhaft ungeheuern Unternehmungsgeift und ber Stanbhaftigfeit, bie fich Jahre lang in eine Wildnig verbannen konnte, um fich burch eigene Rraft eine beffere Erifteng gu grunben, nicht zu viele Gerechtigfeit wiberfahren laffen.

Diefe gelegenheitlichen Bemerkungen burften nicht

überfluffig fenn, um bie Scene zu erklaren, bie wir nun unfern Lefern mitzutheilen gebenken.

Bir haben ben Dito mit feinen Rriegern und Mannern am Ufer bes Ratchez in bem Augenblide verlaffen, wo fie in ihre Canves eingeftiegen maren. In Diefen waren fie eine geraume Strede ben Fluß aufwarts gefahren. Da wo ber Natchez, fich gegen Westen wendend, beinabe einen Winfel bilbet, batten fle ihre Fahrzeuge verlaffen und , nachdem fle nochmals eine ernfte Berathichlagung gehalten, fich in brei Saufen abgetheilt und in verschiebenen Richtungen getrennt. Die Berathichlagung war burch eine ernftliche Ginscharfung bes Disto an feine jungen Manner beschloffen worden, die barauf hinausging, fie ftrenge bor jeber Jagbgebieteverletung zu marnen. Diefe Barnung war um fo weniger überfluffig, ale ber wilde Sinn ber Jungeren haufig eine Art Chre barin fand, jene fingirten Granglinien gu überschreiten, welche bie verschiebenen Stamme fich zu ihren Jagbrevieren feftgefest hatten, und bie fo jene immermabrenben Rriege veranlagten, bie beinabe ftets megen folder Jagbgebieteverletungen ausgebrochen waren. Im gegenwärtigen Falle mar Borfict um

fo nothiger, ale bas Bolfden, erft vor wenigen Jahren angekommen, auf eigenes Jagbrevier meber burch innere Starte noch verjährten Befit Unfpruch machen tonnte, und auf jeber Seite an machtige Nachbarn fließ. Die buffaloreichen Sochebenen von Teras, Sonora und Santa Fe waren nämlich von ben Cumanchees feit unbenklichen Beiten angesproden; in bem gwischen ben Dzarkgebirgen \*) und ben Arfanfas gelegenen großen Lanbftrich theilten fich bie Dfagen und die Pawneefe bes Tonaststammes; bie jenseits bes Sabine gelegenen Sochebenen maren von ben fcmadern Stammen ber Sabiner und Cosbattaes befeffen, die zwar feinen fraftigen Ginfpruch wagen burften, bie aber, eben weil fie bulflos gang von ber Jagb abhingen, gefcont werben mußten. So blieb unfern Indianern blog ber lange und fich allmählig erweiternbe Burtel zwifden bem Sabine und Natchez, und bem Quaditta und Redriver übrig, und ein ichmalerer, ber von bem lettern Bluffe ins Innere Louifianas führt: ein Lanbftrich, ber, obwohl er gang füglich bie Bevolferung eines ber fleinern

<sup>\*)</sup> Gie erheben fich swifchen bem Diffifipi und ben Felfensbergen ober Rockymountains.

europaifden Konigreiche hatte faffen tonnen, ben Inbianern felbft febr befchrantt wortommen mochte.

Der Sauptling hatte mit beilaufig zwanzig ber bemahrteften Rrieger ben ichmalen Strich, ber fich awifchen bem Artanfas und Rebriver berabzieht, gemablt. Bereits maren zwei Bochen feit ber Trennung verftrichen, mabrent welcher er auf feinem Buge bie Balber und Cbenen burchzogen, bie fich oberhalb bem Natchitoches gegen ben lettermahnten Blug berabsenten. Er fag nun fo eben im Rreise ber Seinigen am Abhange eines Welfens, nabe bei einer Salzquelle, an ber er ben Morgen auf bem Unftanb gelauert und allem Unichein nach eine treffliche Beute erjagt hatte. Funf alte Rrieger lagen neben ihm vor einem Feuer, über bem ein Reffel bing, ber ihr Mahl enthielt. Um ein zweites waren Pfable in bie Erbe getrieben, über benen Querholzer fich freugten, auf benen hirschfeulen und Borberschenkel gum Trodnen bingen. Funf bis feche jungere Wilbe waren mit bem Ausweiben ber Thiere beschäftigt, benen fle bie Saut abzogen, die Borberidenfel und Reulen abschnitten, und nach einander an die Golger bingen. Babllofe Raubvogel, vom Beruche angezogen, fchoffen jeben Augenblick aus ber Sobe herab, so wie einer ber übrigen Theile von ihnen auf bie Seite geworfen wurde.

Das gewöhnliche tiefe Stillschweigen war auch hier bemerklich: nur zuweilen waren einige kurze Sate zu hören. Der Miko, in tiefes Nachbenken versunken, schien an bieser Unterhaltung, die zeitweilig zwischen seinen Männern statt fand, keinen Antheil zu nehmen ober höchstens ben eines uninteressirten Zuhörers. Diese Unterhaltung bestand in abgerissenen Austufungen ober kurzen Sentenzen, die eben so schnell ausgestoßen, als wegen Mangels an Ibeenverbindung wieder abgebrochen wurden.

"Wineachi," fprach ber bem Mito zunächft liegenbe Wilce, "ift fcon lange auf bem Späherpfabe."

"Sein Auge ift tas ber Nachteule geworben;" erwiederte ber Nachtliegende nach einer Beile.

"Die Elennte haben fich nach ben obern Salzquellen gezogen; " fprach ein Dritter.

Wieber eine lange Baufe.

"Di-li-mach muß an ber untern Quelle bie hirsche getroffen haben; " fprach ein Biertet.

"Bugh, Dantee!" ertonte es von ben Lippen ber

Jungern, die so eben eines der getöbteten Thiere anfaßten, um es auszuweiden. Sammtliche Indianer
wandten sich gegen die zwei Wilden, beren Augen
burch die Geweihe eines hirsches bringen zu wollen
schienen.

Der alte Mann erwachte plötlich; er richtete seinen fühn burchbringenden Blid auf die jungen Manner, die, so wie sie das bemerkten, ihm das Thier zuschleppten und es vor ihn hinlegten. Sorgfältig untersuchte er den Kopf des Thieres. Es war allem Anschein nach keine Spur einer Verletzung vorhanden; aber dicht am Stocke des einen Geweihes war eine leichte Reibung zu sehen, die von einer Rugel herrühren konnte. "Die Vengheese," sprach er, "haben hier gejagt; sie sind keine halbe Sonne von dem Orte, wo die Manner der Oconees ruhen."

Ein zweites " Sugh!" ertonte von Aller Munbe.

"Meine jungen Manner muffen warten, bis Misliemach kömmt," fprach er, auf bas Thier beutenb, und legte fich wieber, ohne ein Wort weiter zu fagen, in feine vorige Stellung. Auf einmal ballte er feine Vauft, und feinen Daumen vor die Lippen haltenb, fließ er einen langen burchbringenben Pfiff aus.

Wieber erfolgte eine lange Baufe,

"Das ift die Angel eines Pantee; " nahm ber erfte Wilbe wieber bas Wort.

"Das Auge war gut, aber bas Feuergewehr war furz;" sprach ber Zweite.

Eine geraume Zeit war wieder verstoffen, ohne daß eine Bemerkung weiter gehört worden war. Durch das Gebüsch kam trottend ein Wilder auf die Gruppe zu und lagerte sich, ohne ein Wort zu sprechen, neben seinen Gefährten.

"haben die Manner ber Oconees an der untern Salzquelle hirsche gefunden?" fragte nach einiger Beit ber Mito.

"Sie haben;" mar bie Antwort.

"Gut;" erwieberte ber Difo.

"Will mein Sohn," fprach er nach einer Paufe, auf ben getöbteten birfch beutenb, "bem Mito fagen, wo ber Vankee ihn gefehlt."

Der Indianer fprang auf, kauerte fich vor bem Thiere nieber, und betrachtete aufmerkfam bas leicht verlette Geweih.

"Es ift nicht zwei Sonnen, bag bie Rugel ge=

fooffen," fprach ber Mito, "bie Läufe find nicht gefdwollen, und ber Soweiß ift noch im Ruden."

"Bielleicht die Rugeln der Krieger mit den langen Reffern;" fprach der ihm zunächft Liegende.

"Kennt mein Bruber bas Blei ber Dankees fo wenig?" fprach ber Sauptling; "es ift bie kleine Rugel eines Dankee, ber in bie Balber gezogen. Mi-li-mach wirb feine Spur finben."

Der Indianer hieb nun mit feinem Meffer die Gelenke bes Thieres ab, und einen Border- und hinterlauf in feine Tafche ftedend, fragte er: "Welcher unfrer Brüder hat feinen Pfeil verloren?"

Einer ber Jüngern sprang herbei, und bie Beiben trabten nun tiefer in ben Balb.

Zwei Stunden mochten auf biefe Weise verlaufen sehn. Die Wilben hielten so eben ihr Mahl, als ein burchbringendes Pfeisen gehört wurde. Sie horchten hoch auf. Nicht lange, so wurde dieses Pfeisen wiedersholt, doch in einer von der vorigen ganz verschiedenen Tonleiter.

"Es ift Mi-Ii-mach," fprach ber Mito; "er hat bie Spur vieler Weißen." Ein brittes Mal wurde biefes Pfeifen gebort, und wieder mar ber Con verschieden.

"Es find die Bengheefe mit Aerten, die mit ihren Squaws und Kindern in die Balber gekommen; die Manner ber Oconees werben auch diese meiben musfen;" fprach er bitter, und bann feine hand zum Munde führend, fließ er ein langes, burchbringendes Pfeisen aus.

Nach wenigen Minuten wurden von mehreren Seiten ber biefe pfeifenden Tone vernommen, und balb bars auf kamen bie übrigen Wilden rasch auf bas Feuer zugesprungen. Unter biefen ber abgefandte Spaher.

"Sat mein Bruber bie Spur gefunden?" fragte ber Mifo.

"Es find Bengheefe, bie gekommen, um bas Jagbgebiet ber Oconees für fich zu nehmen."

Ein bitteres Lächeln verzog ben Mund bes alten Mannes. "Ihre Sand," fprach er, "reicht vom großen Tluffe bis zur großen Salzsee, und von der einsgeschloffenen Salzsee, die das Land der Mexicos bespült, bis zum Lande, das eifig ift und dem Bater ber Canadas gehorcht, aber fie haben nimmer genug." Und somit erhob er fic.

Alle waren aufgestanden, und einen Salbtreis um ihn bilbent, erfolgte eine furze Berathung. Als biese vorüber war, winkte ter alte Mann bem zurudsgekehrten Spaher, und Beibe gingen benfelben Beg, ben bieser so eben gekommen war.

Die Beiben waren mehrere Stunden burch ben Balb fortgeschritten, als fie auf einer Unbobe anfamen, von ber fie eine ausgebehnte Ausficht über eine zu ihren Fugen liegende weite Nieberung batten, burch bie ein breiter Strom fich hinwalzte. Beinabe am Enbe berfelben fliegen bie Rauchwolfen auf, und bie Lufte brachten bie icharf fnallenben Solage von Mexten berüber. Der alte Mann hatte eine geraume Beile in finfterem Dahinftarren geftanben; endlich fdritt er bie Unbobe binab. Als er naber fam, folugen menfoliche Stimmen an fein Dhr, bie Schläge ber Aexte wurben bumpfer und voller; end= lich erblidte er bie Lichtung felbft. Der ungludliche Beizbals, ber ben beimlichen Berfted feines mubfam jufammengescharrten Schapes bei feinem Erwachen ploblich aufgewühlt erblickt, fann faum fo heftig vor bem feine Exifteng vernichtenben Unblide gurudprallen, als ber Mito bei bem Anblide biefer Lichtung.

Sie bebnte fich etwa über brei Acter aus. Das Erfte, was feinem Muge auffiel, waren vier Gutten, rob aus Geftripp und Meften aufgeführt, in benen mehrere Rinber lagen. Dicht weit von biefen weibeten Bferbe. Einige vom Rauche geschwärzte Weiber ftanben und faßen um zwei Teuer, über welchen Stangenppramiben aufgerichtet waren, von benen Reffel bingen; anbere fagen auf ihren Schaufelftühlen, ihre Sauglinge am Arme gang gemächlich wiegenb; wieber andere waren bei ben Reffeln beschäftigt. Gine Schaar Buben trieb fich burch bas rauchenbe Felb, burre Zweige und Beftrippe fammelnb, bas fle unter Rlose und Stamme fdicteten und bann anzundeten. Die gange Lichtung war eine Rauchwolfe, burch bie ber Indianer bingeschritten, und bereits mitten unter bie Amerifaner gefommen, ohne bag er gesehen worben mare. Chen jeboch, wie er fich einem Sause zuwandte, beffen Baltengerufte bereits aufgezimmert und unter Dad war, bemertten ihn bie Beiber. Sie ftarrten ihn einige Augenblide, wie es fdien, angfilich an, und riefen bann: "3br Manner, fommt bod ber! -Rommt gefdwinde!" riefen fie immer angklicher.

"Bas gibts?" fragte ein gewaltig breitschultriger

Mann, ber aus bem Saufe beraus unter ben Dachvorfprung getreten mar. "Ab! eine Rothhaut! Sat bie Euch in Schreden gefett? Wohl, fie wird nicht bie erfte und nicht bie lette fenn." Und mit biefen Worten naherte fich ber hinterwalbler ben Weibern und bem Indianer. Diefe, burd bie Begenwart bes Mannes etwas beruhigt, famen nun an ben Lettern beran und begafften ihn mit einer Reugierbe von Menschen, benen, in ihrer tiefen Abgeschiebenheit, alles ermunicht fommt, was irgend eine Unterhaltung ju gemahren verspricht. Das wirklich ausgezeichnete Meußere bes Indianers jedoch, feine toloffale, obgleich verborrte Geftalt und bas Ernft gebietenbe Wefen, bas in feiner Saltung lag, verbunden mit ber ge= mablteren Rleibung, ichienen bie vorige Mengftlichkeit ju verbreiten. Sie entfernten fich fonell nach verfciebenen Seiten. Much ber Mann hatte unfern Bauptling icarf ins Auge gefaßt, ohne jeboch bie minbefte Furcht bliden zu laffen.

"Du bift keiner ber Ofagen, Rothhaut;" fragte er endlich Diesen.

Der Sauptling, ber feinerfeits bie verfchiebenen Arbeiten, ober, wie es ihm erfcheinen mochte, ben

Gräuel der Bermüftung aufmertfam betrachtete, gab feine Antwort.

"Auch nicht von ben Bawnees?" fuhr ber Mann fort.

Noch immer feine Antwort.

"Gore! wenn Du in unsere vier Pfahle kommft, Rothhaut, so mußt Du wenigstens so höflich seyn, Antwort zu geben, wenn man Dich fragt;" sprach ber Sinterwälbler.

"Und Wer hat die Dengheefe gerufen?" fprach ber Indianer.

"Dengheese! - Rimmft Du uns für Dantees? - Golla, Joe und John!"

"Sat die Weishaut," fragte nun ber Indianer, seinerseits ben Ausbruck gebrauchend, ber verspottenb fenn soute, "vom großen Bater Erlaubniß erhalten, sich hier sein Wigwam aufzurichten?"

Der hinterwäldler fah ihn mit großen Augen an. "Db wir Erlaubniß erhalten, und hier nieberzulaffen? Fürwahr für einen Wilben eine kuriofe Frage. Das muß mahr fenn," fprach ber Mann, "und zu einem freien Burger — nein, bas ift zu runb! Gört boch einmal, Manner," fuhr er fort, zu Joe und John

gewandt, die nun herbeigeschritten kamen, "biese Rothhaut da fragt alles Ernstes, ob wir auch vom großen Bater Erlaubnifi erhalten haben, hierher zu kommen?" Alle drei schlugen ein lautes Gelächter auf. "Das ift unser Land, baar bezahlt mit unsern Dollars und bem Boni abgekauft. Berftehst Du's?"

Der Indianer hatte, während sein Auge forschend von einem Gegenstande zum andern wanderte, keines der Worte verloren. Ohne einen der hinterwäldler eines Blides zu würdigen, schritt er nun dem Hause zu. Ein paar Blode, die vor dem Dachvorsprunge lagen, dienten zu Stufen. Er trat über diese unter den Dachvorsprung.

"Die Rothhaut ift verflucht fed;" fprach ber Erfte ber Manner.

"Er icheint ein Sauptling zu fenn," meinte ein Bweiter, "und zwar ein großer."

"Sauptling hin, Sauptling her, groß ober flein-Wer gibt ihm bas Recht, hier in unserm Lande uns auszufragen? Rothhaut," fuhr et fort, "Du möchteft gern einen Schnapps. Wenn Du nicht so unverschämt wareft, fo hatte ich ihn Dir bereits angeboten;

Der Legitime. 1.

num aber mußt Du ihn bezahlen, fo Du ihn haben willft."

Der hinterwäldler ftieg bie zwei Blode hinan gur Deffnung, bie zur funftigen Thure bestimmt, bis jest aber noch mit einer Wollbede verhangt war, und verschwand babinter.

Die Manner und Weiber hatten fich in eine Gruppe zusammengezogen und lebhaft mit einander gesprochen, bann entfernten fie fich in verschiedenen Richtungen. Nur einige Buben waren zurudgeblieben, die neugierig den Indianer begafften.

Die Stämme bes hauses waren mit einer Anzahl von Sheriffsverkaufen, öffentlichen Bersteigerungen und Anzeigen beklebt, die beinahe die ganze Brette bes hauses einnahmen. Eine dieser Anzeigen war mit großen Lettern und in großem Formate gedruckt. Des häuptlings Blick siel auf dieses Blatt und schien lange daran zu haften. Seine Pfeise aus der Tasche ziehend, riß er bas Papier mit noch einem andern vom Stamme und löste den Rand ab, um diese anzzusünden.

Der hinterwälbler war zurudgetommen, ein Glas Whisty in feiner Sanb.

"Wohl benn, Rothhaut!" (prach er barich. "Bareft Du ein wenig höflicher gewesen, so hatteft Du es umfonft; so mußt Du aber bezahlen."

Der Indianer gog aus feiner Safche ein Gelbftud und marf es bem Sintermalbler gu.

"Ei, bas ift ber Stoff;" verfette Diefer. "Das ift aber niehr. Willft Du fur ben gangen Dollar?"

Der Indianer icuttelte ben Ropf und ichnitt ben ginger gur Galfte.

"Bohl;" fprach ber hinterwaldler.

Unterbeffen waren bie Joes und Johns mit noch brei hinterwäldlern wieber gekommen. Gang unbefangen traten fie die Stufen hinan und betrachteten ben Indianer aufmerkfam.

"Berbammt! vieses Gewehr ift beinahe zu mobisch für eine Rothhaut; es ift nicht aus einer amerikanischen Fabrik; " rief Einer, indem er bem alten Manne ben Doppelftuger halb mit Gewalt aus der hand wand.

Die fünf hinterwäldler betrachteten bas Stud aufmerkfam, und ihre Miene nahm allmählig ben Ausbrud von Mißtrauen an.

Der Wirth war mit zwei gefüllten Bouteillen,

einer Art und einem Tragamboß zurudgekommen; bie Bouteillen bem Indianer überreichend, nahm er ben Dollar und hieb ihn auf bem Amboß in zwei Stude, von benen er eines bem Indianer gab und bas andere in bie Tafche stedte.

"Ich burg euch bafür, " fprach Joe, "biefer Doppellauf burfte bie Soldaten im Kort brüben flugen machen. Ei, und mit Gold eingelegt. Schau doch einnial her, Bill; " ben Stuger dem Wirthe reichend. Diefer hatte ihn seinerseits mit Kopfschütteln betrachtet. "Bohl, wohl; " sprach er endlich mit hämischem Lächeln. "Nothhaut, just recht, daß Du gekommen bist. Schau einmal her, der Name auf dem Gewehre ist um keinen Buchtaben länger noch kurzer, als der auf die Proklamation. " Er wandte sich zu den auf dem Stamme, wie bemerkt, angeklebten Papieren. "Bo ist sie aber? sie ist verschwunden. Wo ist sie hingekommen, die Proklamation?"

"Die Rothhaut hat fie eingestedt!" rief ein Bube, ber vor bem Sause stanb.

"Berbammt! ba habt Ihr's;" rief ber Wirth. "Wohl, Rothhaut, Dein Stuper muß hier bleiben und Du auch, und Einer von uns muß hinüber auf

bas Fort und bem Capitain melben, welchen Bogel wir gefangen."

Der Birth hatte kaum biefe Worte gesprochen, als fammtliche hinterwäldler sich verloren. Der Inbianer hatte sein Glas ausgetrunken und ftellte bieses nun bem Wirthe zurud und, mit ber hand nach seinem Stuger langend, wollte er biesen wieber in seinen Gewahrsam nehmen.

"Nichts bergleichen," fprach ber Wirth; "blefer Suger bleibt bier und Du aud."

Raum waren biese Borte gesprochen, als ber Inbianer einen gellenben Bfiff that. Die hintermalbler waren wiebergekommen, Jeber mit einem langen Stuger im Arme.

"Du stehst," sprach ber Wirth, "es hilft kein Wiberstand; und bas Beste ift, Du ergibst Dich gutwillig."

Er erhielt ein fo fürchterlich gellendes Geheul aus bem Walde zur Antwort, bag bie Weiber und Kinder fcaubernd an einander frochen.

"Bas foll bas bebeuten?" fragte ber hinter-

"Dengheefe!" ertonte es aus gebn Reblen und gu

gleicher Zeit stürzten die Deonees gleich Tigern durch ben bichten Rauch und sprangen in gewaltigen Saten bem Hause zu. Die Hinterwäldler hoben, nichts weniger als entmuthigt, ihre Gewehre; doch während sie so auf den Säuptling und die Indianer anschlugen, hatte ein zweiter Sause von Wilden sich um das Saus herumgewunden und sich zwischen die Männer und Weiber gedrängt, welche Lettere so ganz in ihrer Gewalt waren.

Der Häuptling war, ohne sich zu regen, wie ehern ba gestanden; nun siel sein stolzer Blid auf ben hinterwäldler und zugleich streckte er seine hand ein
zweites Mal nach seinem Stutzer aus. Roch immer
zögerte Dieser; sein trotiger Blid siel fragend auf
seine gewaltigen Gefährten, die sest dastanden, ihre Gewehre schuffertig haltend; dann schweifte sein Auge
auf die düstre Schaar der Wilden, die, hunden gleich,
nur das Zeichen zum Angriss zu erwarten schienen.
Die schreienden und hände ringenden Weiber und
Kinder jedoch entschieden.

"Gib ihm fein Gewehr gurud, Mann;" rief bie Gine.

"Um Gotteswillen, benft an Eure Weiber und Rinber!" eine Zweite.

"Lag ben Mann geben!" eine Dritte.

"Rothhaut!" fprach ber Wirth, "schau zu, hier ist unterbeffen Dein Gewehr; aber wir werben Dich zu finden wiffen."

Als der alte Mann sich wieder im Besige seiner Baffe fand, winkte er stolz ben hinterwäldern, und durch fie über die Blöcke auf festen Grund schreitend, trat er in die Mitte seiner Setreuen. Diese trabten schnell um ihn herum und, einen Kreis bildend, sprangen sie mit einem zweiten Geheul dem Walde zu. Die verblüfften hinterwäldler mit ihren zitternden Beibern und Kindern starrten ihnen mit offenen Mäulern nach.

Es gibt Seelen, bie, gleich gewissen Schalthieren, bas, was fie einmal in sich aufgenommen, nie wieder von sich geben, bis der Tod es ihnen entreißt; Seelen, bie Riesenleidenschaften in sich aufgenommen haben, die sie, so wie det Schwärmer seine Göttin, so als Ivol in ihren Gerzen herumtragen; in der tiefsten

Gruiebrianna und auf ber bochften Stufe bes Anfebens, im bobenlofen Abgrunde bes Jammers und ber alanzenden Sobe ber Gemalt, tragen fie biefe Leibenicaft mit fich umber, und fie erftarrt gleichfam mit ibren murbe merbenben Anochen und wird alt und zabe mit ihren verborrenben Sebnen und lebt und flirbt mit ihnen. Sie erfcheint ihnen bei Lag und bei Racht und ivornt fie ichlafend und wachend. fle bat fich gleichsam in die Fibern ihres Innern eingefponuen und ift alt und febnig mit ibnen geworben. Einfolder Charafter war Tofeab, und eine folde Riefenleibenschaft fein Sag gegen bie Beigen. Er mar ber lette Sproffe, ber lette ber Difos ober Ronige ber Oconces, bes Sauvtstammes ber Ration ber Greefs. Seine Borfahren waren Beberricher ber weiten Streffen gewesen, die fich vom Oconeefluffe gegen ben Coofa berabziehen. Bon bem weiten Bebiete feiner Abnen war nur wenig auf ibn gekommen, von ibrer Freiheitsliebe, ihrem Stolze alles. Bon feiner frubeften Jugend batte er bie Weißen als bie Räuber feines Erbtheiles, als bie Unterbrucker feiner Ration bitter gehaßt ; jeber neue Gingriff in die Rechte feines Boltes hatte diefen Sag tiefer gewurzelt, fo bag er

zuleht gewissermaßen sein Sehn ausmachte. Es hatte bieser haß einen seltsamen Charakter aus bem Manne gebilbet. Die tiessten Demüthigungen, ber schneibendste hohn bieser Weißen war eben so spurlos an seinem Gesichte abgeprallt, wie ihre zuvorkommenbste Güte, ihre edelmüthigsten Ausopserungen ihm kaum ein Lächeln abzwangen. Gleich gefühllos gegen beibe, war er sich ihnen gegenüber stets gleich geblieben. Kalt, ruhig, ehern bem Anschein nach, brütete sein starker Geist in scheinbar involenter Ruhe bas Berberben seiner Feinde.

Bon frühefter Jugend war er im steten Kriege mit ihnen begriffen gewesen. Bahllose Schlachtorfer waren von seinem Tomahamkniedergeschmettert worden. Als er sah, daß seine wilde Kraft und seine barbarischen Tüden nur wenig gegen ihre überlegenen Kenntnisse vermochten, so benütte er die Schulanstalten, die der menschenfreundliche Oberst Hankins unter seinen Landsleuten eingeführt hatte und lernte, bereits zum Manne gereift, noch lesen und schreiben, um so, wie er sich äußerte, "einen klaren Pfad zu ben abwesenden und toden Rathgebern seiner Veinde — ihren Büchern — zu haben; " und als auch diese Anstrengung, so un-

gebeure Selbftuberwindung ibm auch bas Ansbarren gefoftet, ihn in nichts weiter gebracht hatte, machte er einen letten Berfuch, fich mit bem fuhnen und gewaltigen Te-cum-feb zur gemeinsamen Feindesvertilgung zu verbinden. Auch biefer icheiterte; feine Blane wurden entbedt und vereitelt burch bie überlegene Dacht und Gefdidlichfeit feiner Feinde, bie ibn felbft feinem eigenen Bolte verbachtig zu machen gewußt hatten, und Tofeab, ohne ben Schlag abzumarten, ber ihn vernichtet haben mußte, verließ mit etwa fechzig ihm treu gebliebenen Oconees und ihren Ramilien bas Land feiner Bater, um einen Bufluchts= ort in ben Balbern jenfeits bes Diffifippi gu fuchen. Auch babin begleitete ihn fein unbezwingbarer Bag und fein Durft nach Rache. Er hatte zuerft bei ben Bawneefe bes Topasfftammes am obern Redriver angerufen. 218 Diefe ihm fein Bebor gaben und feine weitaussehenden Blane versvotteten, manbte er fich an bie Dfagen, wo er gleiches Schidfal fanb. Un feiner eigenen Nation verzweifelnb, mar er ben Sabine herabgewandert, und ba er biefen Flug von ben Inbianern gleichen Namens befett fant, fo ging er noch tiefer. Das fdmache Bolfden ber Coshataes wies ihn auf die Lanbstrecke zwischen dem Natchez und Sabine hin, und da war es, wo er wirklich Rube fand und wo ihn beiläusig fünf Jahre nachher der Seeräuber traf.

Diefer, bem fein Berfted, unfern von ben Munbungen bes Diffifippi, auf ber Infel Barataria, nichts weniger als ficher gefchienen haben mochte, mat wahrscheinlich in die Bucht des Sabinersees und die Mündung bes Natches mit bem abnlichen Borfate gebrungen, auf ben Fall eines Angriffs einen zuver= lässigern Schlupswinkel zu suchen. So war er bis zu bem Wigwam bes Indianers gefommen. erfte Bebante, ale er und feine ruchlafen Befellen bas blühende Dörfchen faben, war ber von Plunde= rung und Befriedigung ihrer thierifden Lufte gewefen; balb batten ihm jeboch bas einfach Eble bes Dorfdens und die fichtlichen Spuren von Cultur andere Befinnungen eingeflößt. 3m Bertrauen, daß die Bewahner feine eigentlichen Bilben mehr fenn tonn= ten, war er bem Balbe zugeschritten und hatte feine Sanb gur Freundschaft bargeboten.

Der Indianer hatte bas Bild feiner Feinde zu lebhaft vor Augen, um nicht beim erften Anblide

zu ersehen, daß der Fremdling keiner der gehaßten Dankees sen. Er nahm baber willig die ausgestreckte Rechte. Dem Seerauber war es seinerseits nicht schwer geworden, die schwache Seite des Indianers herauszusinden, und die rafche Erklärung, daß auch er ein geschworner Feind der Dankees sen, bestegelte das neue Freundschaftsband.

Obgleich jedoch ber Mito die angebotene Allianz bes Biraten mit ber Gier eines rachedurftenben Semuthes erfaßte, innerlich triumphirend, daß ihm das Schickfal einen neuen Bruber zugeführt, der ihm helfen wurde, die Unbilden, die er von den Beißen erlitten, zu rächen: wenn so die Feindschaft des Seerräubers gegen die Weißen Diesem Unsprüche auf des Indianers Vertrauen und Freundschaft gab, so waren boch andrerseits mehrere Punkte, die ihn wieder zweiselhaft machten.

Der Indianer hatte auch nicht die entfernteste Ibee von bem eigentlichen Charakter bes Seeraubers, ober ben Berhalmiffen, in benen er zur übrigen Welt ftand. Er mahnte ihn bas Oberhaupt eines Bolks-ftammes, wie er felbst war, ber aus Kriegern, Beisbern und Kindern bestand. Bon bem besperaten Leben

seines Allitrten hatte er selbst nicht einmal einen Begriff. Es waren ihm zwar, im Verlause ber zwei Jahre und bei näherer Bekanntschaft, gewisse Umstände verdächtig vorgekommen; die verschiedenen Hautsarben seiner neuen Allitrten, die aus allen Nationen der Welt zusammengesetzt waren, ihr robest Wesen und besonders ihr viehisches Verlangen nach den Indianerinnen, das häusig mit blutigen Messerplichen abgewiesen worden war, hatten ihn allmählig mehr und mehr von ihnen entsernt, immer sedoch war er noch über die Hauptsache im Dunkeln.

Schroff und unzugänglich, wie er jedem Gefühle war, bem ber Rache und bes haffes gegen seine Feinde ausgenommen, so lebte und webte er doch bem Wohle und für ben Ruhm seines Bolfes; für jeden Einzelnen dieses Bolfes, das er als die Blüthe ber Creefs ansah, würde er gern sein Leben aufgeopfert haben. Er war wirklich der zärtlichte, sorgfältigste Bater ber ihm übrig gebliebenen Setreuen, und Diese selbst hingen mit jener blinden Liebe an ihm, die nur durch lange Beweise von Aufopferung, Gute und Milde erzeugt wird. Achtung für seine hohe Geburt, Gewohnheit, ihm zu gehorchen, mit Ehrsucht ge-

paart, die sein Wesen Wilden nothwendig einstößen mußte, waren die Bande, die die Seinigen an ihn sessellen; durch raftloses Wachen und Schaffen für ihr Bestes hatte er seinerseits vergolten. Der blose Gedanke mit Dieben, Räubern, Mördern in nähere Berbindung zu treten, sein Bolk in Gine große Familie mit solchen Menschen zu vereinen, würde ihn empört, der stolze Miko jede solche Zumuthung mit der tiefsten Berachtung von sich gewiesen haben.

So ftanden die Verhältnisse zwischen dem Indianer und dem Seerauber, als ein Umstand vorsiel, der, während er dem sinkenden Miso einen fraftigern Stützunkt verhieß und ihn wieder auf die Höhe, auf der feine Vorsahren standen, zu heben versprach, ihm noch mehr die Nothwendigkeit größerer Vorsicht in Bezug auf seinen Allierten einleuchten machte.

Auf bem vorletten Jagbzuge, ben er, geraume Beit nach feiner Bekanntschaft mit bem Seerauber, gegen ben Norben zu unternommen, hatte ihn auch feine Tochter mit mehreren ihrer Gespielinnen begleitet. Das rasche Mädchen hatte sich mit ben Kriegem zu weit vorgewagt, und war tief in bas Jagbgebiet der Pawnees bes Topaskftammes eingebrungen.

٠,

Da wurden fie entbeckt, von einer überlegenen Anzahl bieser Wilden angefallen und nach einigem Wiberstande in die Flucht gejagt. Canondah jedoch war gefangen genommen worden, wurde in das Wigwam der Wilden gebracht und verurtheilt, ben Feuertod zu fterben.

Bereits waren die Kienfackeln angezündet, ihre Rleider ihr vom Leibe geriffen, die blutigen Sande der Wilden faßten fie bereits an, um fie auf den Scheiterhausen zu wersen, als plöglich der erste Sauptling dieses Bolkes auf einem Roffe herbeigeslogen kam, sich durch die heulende Menge hindurchdrängte, das Opfer vom Scheiterhausen riß, sie in seine Arme hob, auf's Pferd warf, auf das er selbst nachsprang und mit ihr durch die staunende Menge dem Walde zuslog. Da war ein zweites Roß in Bereitschaft geshalten. Dieses mußte das Mädchen besteigen und ihrem Retter zum Natchez herabsolgen.

Keiner der Bawnees hatte es gewagt, Einsprache zu ihnn oder dem Häuptling nachzusezen; seine That war als eine Art von Inspiration des großen Geistes, augesehen worden. Er selbst, der unlängst von dem großen mächtigen Stamme der Cumanchees zurückgekehrt, war als ein Befen höherer Sattung bestrachtet. Er übergab bie schone Canondah unverlett in die Sande bes tiefbekummerten Baters, der den Befreier seiner Tochter mit Entzuden umarmte.

Canondab war noch bie einzige Freude bes allen irbifden Freuben abgeftorbenen Dito. Dit Bonne fab er nun bie wechfelfeitige Reigung zwifden feiner Tochter und bem machtigen Sauptlinge ber Cumandees auffeimen. Er hoffte burch fle fein Boltden mit ben großen Cumanchees zu vereinen. Diefes auf eine eines Difo murbige Art zu thun und gugleich ben Cumanchees ben Sauptling ber Salgfee mit feinen Rriegern guguführen, wurde fein bochfter Triumph gewesen fenn. Aber ob auch feine Allirten einer folden Ehre murbig maren, murbe ihm allmählig mehr und mehr zweifelhaft. Schon lange hatte er auf alle mögliche Beife getrachtet, bas in ihm aufgefliegene Digtrauen burd Thatfachen ju begrunben ober zu entfraften und ben eigentlichen Charafter feines Freundes naber fennen zu lernen. Diefe Belegenheit mar ibm nun zu Theil geworben.

Der große Anfchlagzettel, ben er von ben Stummen bes hauses in ber neuen Rieberlaffung geriffen, ent-

hielt die Proklamation bes Gouverneurs von Louifiana, in welchen die Berbrechen und Gräuelthaten bes Seeraubers von Barataria umftanblich aufgezählt waren und ein Preis von fünfhundert Dollars auf feinen Kopf gefeht war.

Dle Indianer hatten kaum ihr voriges Lager an ber Salzquelle wieder betreten, als der Miko das Bapier aus seiner Tasche nahm und eifrig den Inhalt besselben zu entzissern begann. Dann erfolgte eine kurze ernste Berathichlagung, worauf das Wildpret und die Säute auf den Rücken gepackt und der Weg gegen den Natchez zu eingeschlagen wurde. Nachdem sie diesen und ihre Böte erreicht, trennten sich zwei Läuser von der Schaar, und nahmen eine nordwestliche Richtung; die Uebrigen kehrten in das Wigwam am untern Natchez zurück, dem wir uns gleichfalls nach dieser kurzen Excursion wieder zuwenden.

## Bwölftes Rapitel.

Wie nun, was ift's? hab ich, hat fie Sould? Berfucher und Berfuchte, wer fehlt mehr? Shakesbeare.

Der Morgen nach ber Entweichung bes Britten fand bie beiben Madchen in einer troftlos bangen Stimmung.

Beinahe schien es jedoch, als ob fie ihre Rollen gegen einander vertauscht hätten. Rosa, die sanste, milbe und kindliche Rosa, sie, die wie eine schwankende Ranke sich bisher an die stärkere Canondah gelehnt hatte, war nun die Stüge dieser Legtern — sie, die vorher surchtsam kaum ihren zitternden Blick auszuschlagen gewagt hatte, war stärker, muthiger, auf sich selbst vertrauender geworden. In ihren Zügen lag etwas Sestes, Erhabenes; eine gewisse Würde leuchtete aus ihrem edeln, verklärten Antlige hervor. Sie schien einem surchtbaren Berhängnisse muthig entgegen sehen zu wollen. Sie hatte ihre Arme um die Indianerin geschlungen, ihr die süßesten, schwelzendsten Worte zugelispelt. Sie war selbst hinausgerannt zu den

Wilden und Squaws, sie zu bitten, zu Canondah zu gehen; sie hatte gesehen und mit Vestigkeit ertragen, wie ihr Diese den Rücken gewendet, mit Abscheu vor ihr ausgespiesen und drohend ihr "falsche Bengheesen zugerusen. Und sie hatte nicht ihren Muth verloren. Es schien; als ob eine übernatürliche Vestigkeit sie beseelte. Nur zuweilen, wenn ihr verklärter Blick auf die leidende Canondah siel, dann hob sich ihr Busen convulsivisch, dann zucken ihre Glieder, ihre Augen füllten sich mit Thränen, und sie warf sich schluchzend über ihre Freundin und, ihre Kniee umssassend, bat sie, beschwor sie dieselbe, ihr zu vergeben.

Das erstarrte Auge ber Indianerin blidte fie an, sie sah sie aber nicht, ihre wirren Sinne schienen umberzuschweisen in der Irre. Sie regte sich nicht, sie bewegte sich nicht. Sie saß und starrte wie eine schöne Bronzestatue. Aber bei dem geringsten Geräusch, das von draußen gehött wurde, schrack sie zusammen; jeder Fußtritt der Squaws, der an ihr Ohr schlug, machte sie am ganzen Körper erzittern, und die Stimmen schienen ihr, wie das wilde Steber, durch Mark und Bein zu bohren. Alle Krast schien von der edlen, sonst so seines men sons er edlen, sonst so seines mit so seines men sons er edlen, sons so seines men seine Locker des Mito gewichen zu sepn.

So war ber Tag und eine zweite Racht vergangen. Sie mar bie ganze Beit hindurch nicht aus ihrem Stubchen gewichen. Auch von ben Squaws war teine gekommen, fie zu feben.

Endlich gegen Morgen ließen sich Mannerstimmen vom User her vernehmen. Es war der Miko mit seiner Abtheilung von Kriegern und Jägern. Seine Tochter stand auf, ihre Kniee schlotterten und schlugen zusammen. Sie hielt sich am Fenster; der häuptling sprach mit den Kriegern, denen die Squaws grinsend ins Ohr wisperten, indem sie mit ihren knöchernen Armen auf die hütte deuteten, wo der Britte gewohnt hatte. Endlich nahte sich der Miko und trat in die hütte ein; ihm solgten seine Männer. Seine Tochter war hinter dem Teppiche hervorgetreten, ihn zu begrüßen. Ihr Busen hob sich zuckend; ihre hände auf der Bruft saltend, erwartete sie schweigend die Besehle des Baters.

"Die Manner ber Oconees," begann er nach einer Baufe, mahrend welcher fein scharf bligenbes Auge bie Tochter burchbohren zu wollen schien, "haben ihrem Mits gesagt, bag ber Bote bes Sauptlings ber Salzsee in bas Wigwam ber Oconees ber Mus-

cogees gekommen ift. Warum fieht ihn mein Auge nicht?"

Das gitternbe Marchen gab feine Antwort; ihr Blid mar auf ben Boben geheftet.

"Hat Canondah so sehr das Blut ihres Baters vergessen, daß sie einen weißen Mann, einen Yankee in sein Wigwam geführt, ihm den Psad gezeigt hat, ber von den Dörsern der Weißen zu ihm führt? Der Miko dachte, er habe eine Tochter, " sprach der alte Mann mit dem schneidendsten Hohne, naber Canondah ift nicht die Tochter des Miko der Oconees. — Geh!" sprach er mit unaussprechlichem Abscheu, nein elender Seminole hat ihre Mutter betrogen, und so Leben einer Betrügerin gegeben.

Das Mäden fant bei blefer fcredlichen Befculbigung ihrer Mutter zusammen, als ob fie vom Blige niedergeschmettert worden ware. Sie wand fich, fie trummte fich wie ein Wurm, fie troch hin zu bes Vaters Füßen, um fein Kleid zu berühren; er ftieß fle mit unendlichem Abscheu von fic.

"Geh!" fprach er. "Sie hat gesungen in bie Ohren bes Mito, und ben großen Geist angerufen, seinen Sagbpfad rein zu halten, mahrend fie ben Veind feines Gefchlechtes in ihrem Bufen, in ber Boble pflegte."

Auch feine Splbe von Entschuldigung war bem armen, sich am Boben krummenben Radden entfahren. Die Squaws hatten, wie sich erachten läßt, neugierig die verschiedenen Fußtritte untersucht, und leicht die am ersten Abende eingeprägten von den am spätern Morgen hinterlassenen unterschieden. Selbst die Liebe zu Cannondah hatte sie von bieser, dem indianischen Mißtrauen ganz eigenthumlichen Neugierde nicht abhalten können. Wahrscheinlich würden sie jedoch das Ganze verschwiegen haben, wenn nicht die Flucht des Britten es ihnen beinahe zum Gesetze gemacht hätte, das Stillschweigen zu brechen.

"Und beghalb," fuhr ber Sauptling fort, ber eine Art Bergnugen barin zu finden ichten, die Weise recht bitter aufzuregen, in ber ihn die zwei Madchen überliftet hatten, und so feine Wuth zum höchsten Grade zu stacheln, — "beghalb konnte die weiße Rose nicht den Nachtgesang fingen, weil der weiße Spaher ihrer im Walde wartete? Der Miko hat eine Schlange in seinem Bufen genahrt, er hat seine Biberselle weg-

geworfen, und die weiße Rose hat einen Spion in fein Wigwam gebracht, der ihn an seine Feinde verrathen wird. In wenigen Sonnen wird er mit den Seinigen wie die wilden Panther von ihren Feinden gejagt werden."

Ein tudifcboshaftes, bumpfes Geheul ertonte im Rreise ber Wilden. Zwei ber Grimmigften fclichen fich bem Borhange zu.

Canonbah war besinnungslos, sprachlos am Boben gelegen; aber kaum hatten die Wilben einen Schritt gethan, als sie wie eine Schlange am Fußboben sich hinwand, und vor dem Borhang sich aufrichtend und ihre hände faltend ausries: "Ich bin es, Canondah ist es, die dem weißen Mann den Pfad gezeigt, die ihn über den Sumpf geführt; die weiße Rose kennt ihn nicht "

Nun that fich ber Borhang auf, und Rosa erschien; bie Indianerin richtete fich auf, und fie schügend in ihre Arme schließend, blieben beibe Mabchen gesenkten Sauptes vor bem erzurnten Mito ftehen.

Das Auge bes Mito war ber ichnellen Bewegung feiner Tochter gefolgt; er ichien erstaunt über bie Berwegenheit, bie gwischen ibm und bem Opfer feiner Buth einzuschreiten wagte. Als er Rosen anfah, judte ein grimmiges Grinsen burch seine erstarrten Büge. Seine Sand suhr nach bem Schlachtmeffer; er trat einen Schritt naher und erhob baffelbe.

"3ch bin es;" rief Canonbah entfist.

"Nein, ich bin es, bie ben weißen Jungling ins Wigmam gebracht;" rief Nofa mit bebenter Stimme.

Der Mifo war erstarrt bagestanden. Almählig jedoch hatte ber eble Wettstreit um den Tod auf seine wilde Natur seine Wirfung nicht versehlt. Seine Büge milberten sich. "Geh!" sprach er endlich mit bem Tone des bittersten Hohnes, "glaubt Canondah, daß der Mite ein Narr ift, und daß sein Auge nicht sieht, wer den weißen Späher ins Wigwam geführt. Es war der Fuß Canondahs, der den Weg bahnte; aber es war die betrügerische Junge der weißen Rose, die sie dazu vermochte."

"Bil mein Bater," fo bat bas Mabden, inbem fie in ber bemuthigften Stellung ihre Sanbe auf ihrem Bujen freuzte, "will mein Bater bie Bunge feiner Tochter lojen?"

Eine lange Paufe erfolgte. Buth und Bater-

gefühl kampften fichtbar in bem tief bewegten alten Manne. Letteres trug jeboch ben Sieg bavon.

"Canonbah mag reben."

"Dein Bater! ber weiße Jungling hat gefchmoren auf feine Chre, bag er fein Spaber ift; er hat auch betheuert, bag er feiner ber Dengheefe ift. Er ift bon ber Infel, wo fie ben thorichten Sauptling haben, bem bas Land gehört, von bem Du gefagt haft, bag es falt und eifig ift. Sein Bolf ift auf bem Rriegepfabe gegen unfere Beinbe, bie Dengheefe. Er ift noch nicht viele Connen über bie große Salgfee mit ben Seinigen gefommen, fie wollen ben Bater ber Fluffe binaufgeben und die Wigwams unferer Reinde verbrennen. Der Sauptling ber Salgfee, fagte er, ift ein Dieb, ber ihn, wie er Auftern und Schilbfroten gefucht, mit feinen Brubern aufgefangen und in fein Wigmam geführt bat. Er ift aus diefem gefloben, und hat acht Sonnen Sunger gelitten. Sein Bolf wird ben Sauptling ber Salgfee bei bem Balje an ben Baum aufhängen. Sieh, Bater, Deine Tochter hat ihn aus bem Hachen ber großen Wafferichlange befreit, und er war icon beinabe gang tobt. Die Squams werben es Dir fagen, Binonbab bat ibn erft ins

Leben zurudgerufen. Er wollte fich mit feinen Brubern vereinigen, um Deine Feinde zu züchtigen. Er ift fein Spaher, feine Banbe find gart, und er war fcwach."

"Sat Canondah noch mehr Lügen für ihren Vater bereit?" fprach Diefer, doch in einem milbern Tone. "Ihre Zunge ift fehr geläufig geworben."

Das Mädchen schlug verfchämt ihre Augen wieber gur Erbe. 3hre Worte hatten jedoch augenfcheinlich einen tiefen Ginbrud auf ihren Bater gemacht. Bas er in ber Broflamation gelefen, ftimmte volltommen mit ber Ausfage feiner Tochter überein. Er fann gebanten= voll nach. Er war Wilber von Geburt, Gewohnheit und Erziehung; aber er war nicht blutgierig, nicht graufam. Es war übel verftanbene Selbftbulfe, bie ihn aufgeregt hatte gegen feine Reinbe. Unter anbern Ber= haltniffen, in einer civilifirten Sphare, murbe er ein Selb, ein Bobltbater von Taufenben, von Millionen geworben fenn; aber in feinem milben Buftanbe, ge= ftadelt, verbobnt, vergallt, mie er fich fühlte, erftorben, wie fein ebleres Gelbft fenn mußte, und gerfallen mit fich burd wirkliche ober eingebildete Unbilben - war es ein Bunber, wenn er bas Tobes= meffer gegen feine eigene Tochter aufgehoben hatte; er, ber in die Sütte mit der festen Ueberzeugung getreten war, daß der junge Mann ein Emissär, ein Spion seiner Feinde gewesen? Abgeschieden von aller Anßenwelt, eine Beute seines angebornen Mißtrauens, von den trüben Bildern verfolgender Feinde bei Tag und Nacht gequält, hatte er, der von den Seinigen hochverehrte, beinahe angebetete Miso, auch wahrscheinlich seine Wichtigkeit, in der er bei den Weißen zu stehen gedachte, weit höher angeschlagen, als sie es wirklich war.

Die Tochter, obwohl von verschiedenen Empfinbungen bestürmt, kannte ihren Bater zu wohl, um nicht die plögliche Beränderung zu gewahren, die in ihm vorgegangen war. Rosen umschlingend? sprach ste: "Sieh, Bater, der weiße Jüngling hat Rosen geschworen, daß er keiner der Dengheese ist. Er ist ein Engländer. Er ist von den großen Canoes seines Bolkes. Er war beinahe todt, als ihn Deine Tochter aufnahm. Würde wohl ein Späher so in das Wigwam des großen Miko kommen?"

"Canondah hat genug gefprochen;" bedeutete ihr ber Dito.

Das Mabden ichrad furchtfam gurud.

Erft jest fiel bem Sauptling fein zweites Bapier ein. Er zog es aus ber Tafche, las es aufmerkfam, und besprach fich mit ben Seinigen. Das Blatt ent-hielt einen Aufruf an die Bürger Louistanas, zur Bertheibigung ihres Lanbes zu eilen.

"Spricht die Bunge meiner Tochter keine Lugen?" hob er wieder an, ihr mit der hand winkend, zum Beichen, daß ihr gestattet war, zu reden. "Warum ift der Mann, wenn er vom englischen Bolke ift, ben Bigwams seiner und unserer Feinde zugegangen?"

"Canondah hat ihm fo gefagt," fprach bas Mabden, "aber er hat erwiebert, bag bie Seinigen bereits vor bem großen Wigwam waren, wo er fie mit ihren großene Canoes finden murbe."

"Wann verließ er bas Wigmam ber Oconees?" fragte ber Bater.

"Lange nachdem die Sonne hinter ben Rucken bes Natchez fich verborgen, und nachdem die Waffervogel bereits zu schreien angefangen. Mein Bater
wird seine Tußstapfen finden, und daß feine Tochter
wahr gesprochen; benn fie hat noch nie gelogen."

"Gut," erwiederte ber alte Mann, ihr wieber ein

Beiden gebend, bag bie Erlaubnif, bie ihre Bunge gelost, gurudgenommen fen.

Die Krieger schlossen nun nochmals um ben Sauptling einen Kreis, und eine kurze ernste Berathung erfolgte, nach welcher er schweigend auf seine Jagdtafchen beutete. Canonbah füllte biese schnell und forgfältig, und ber Häuptling verließ sogleich mit bem größten Theile feiner Krieger bas Wigwam.

Das Staunen bes verlorenen römischen Stlaven, ber, verdammt durch ben Löwen zerrissen zu werden, bereits das grimmige Thier mit einem gewaltigen Sage durch das eiserne Thor auf sich zuspringen und die tödtliche Tage, die seinem elenden Dasehn ein Ende machen soll, erheben, plöglich aber, statt den Todesstreich zu führen, die gräuliche Kage zur Erde kauern, ihre Tagen sreundlich ausstrecken, seine Küße leden, und alle Symptome von Unterwürsigkeit und Freude äußern sieht, — das Staunen dieses Elenden konnte kaum größer seyn, als das der beiden Mädchen über die so unbegreisliche Milde des Miko. Canondah hatte nichts geringeres als plöglichen Tod wegen einer That erwartet, die, sie sah es voraus, als Verrath angesehen werden würde. Da sie mit den Vorsällen

unbefannt war, bie eine fo ploblide Sinnesanberung in Bezug auf ben Bauptling ber Salifee bervorgebracht hatten, fo ftant fie feinen Augenblid an, biefe Milbe einem übernatürlichen Ginfluffe zuzuschreiben. Die Gefühle Rofas waren nicht minber bie ber grenzenloseften Dantbarfeit für bie überftanbene Befahr einer Schwester, Die, für fie und einen weißen Bruber ihr Leben aufopfernd, ploglich wie burch ein Bunber bem Tobesstreich entgangen mar. Sie mar ihrer Freundin mit einem fprachlofen, jum himmel gerichteten Blide in die Arme gefallen, und bie beiben armen Mabden bielten fich umschlungen, als ob nichts auf ber Erbe fie wieber trennen follte. Eines beunruhigte fie allein: ber Mifo war mit feinen Rriegern bem jungen Britten nachgesett. ummöglich, bag er ihm entwischen konnte. Wirb ber Difo auch ben armen Jungling foonen? Ihn nicht als Gefangenen gurudbringen, und vor ihren Augen ben Tob bes Tomabawks fterben laffen?

Es bauerte geraume Beit, ehe fie ihren Gefühlen Borte gab; zulest entfuhr ihr ein Seufzer: "Armer Bruber!"

Die Indianerin hatte ihre Arme um fie gefchlungen,

und fie beftig an fich gebrefit umwunden gehalten. gleichsam als hatte fie nun ein boppeltes Recht auf fle, die fle vom beinabe unvermeiblichen Tobe gerettet. Raum hatte jeboch Rofa bie Worte über ihre Bunge gebracht, als fie, einen unwilligen Blid auf fie werfend, fie ploplich fahren ließ. "Die weiße Rofe ift nicht gutig;" fprach fie mit Bitterfeit. "Ihr Berg ift so gang und gar von ihrem weißen Bruber eingenommen, baß fie teinen Plat mehr für ihre Somefter bat. Canondah fürchtet nicht ben Tob, fie bat von ihrem Bater zu fterben gelernt, fle war gebunben an ben Bfabl, bie Faceln maren angegunbet, ihr Auge aber war beiter wie bas blaue Gezelt bes Simmels. Rein," fprach fie, und ihr Blid wurde feuriger, und ihre Miene ftolger, "bie Tochter bes großen Oconee murbe ben Mabden ber Baronees gezeigt haben, wie fie fterben und ihrer Feinde lachen muffen. Aber" - feste fle bingu und ibr ganges Befen nahm. ben Ausbrud von Abideu an - "Canonbab wollte nicht wie ein verratherischen bund fterben, nicht bag ibr Name ein Fluch in bem Munbe ihrer Schweftern als einer Berratberin, bie ben Spaber ins Bigmam geführt und zu feiner Flucht ben Bfab gewiesen, mit

Abichen ausgestoßen murbe. Dein," fprach fie, "Canondab fiel in bie Schlinge ber Pawnees, fie marfen fle auf ihre Bferbe, und bas Fleisch aller ihrer Glieder mar mund, und die Buffalofehnen, bie fle auf ben Ruden bes Roffes fonurten, ichnitten tief ein; aber fle ließ auch nicht ben leifesten Seufzer horen. Ihre Seele mar bei ihrem Bater, und bei ihren Batern, bie von ihren Biefen herabfahen und über ben Ruth ihrer Tochter frohlocten. Bwei Tage war Canonbab in ber bunteln Soble ber Bawneefe gelegen, und als bas Licht ber Sonne endlich in ihr Beficht fcbien, zeigte es ibr auch ben Bolgfton, ber aufgebäuft mar. ibren Leib zu Afche zu verbrennen. Ja, fie baben Canondah jum Pfahle geführt, fie haben ihr bie Rleiber vom Leibe geriffen, bie Squams haben ibr ins Geficht gespieen. Biele Deffer und Tomahamts , ichmebten über ihrem Saupte : - aber Du bordeft ja nicht, Rofa?" fprach fie, fanft bas Daboben rüttelnb.

"D ja, ich bore ja alle;" verfeste Diefe.

"Und als fo," fuhr die Indianerin fort, "alle ihre Rleiber von ihr geriffen waren, und die Squaws fie ergriffen, um fie auf ben Scheiterhaufen zu werfen,

ba stürzte der große Häuptling von seinem Rosse und brang durch die Krieger und die Menge, und hob Canondah an seine Seite. "Sieh," sprach sie, "Ca-nondah ist sehr stark, sie konnte die Qualen der Mädden und Squaws erdulden, sie sah dem Tode ins Gesicht; aber sie war zu schwach für die Güte des Häuptlings, sie sank in seine Arme, und ihre Sinne waren von ihr gewichen, und sie wuste nicht was mit ihr geschehen war, dis die Sonne hinter den Bergen war und Deine Schwester sich noch immer an der Seite ihres Befreiers sah."

"Die weiße Rose hat den großen Häuptling gesehen, und Canondah wurde nicht gern jest sterben. Sie hat nicht wohl gethan, den jungen Mann den Bliden ihres Vaters zu entziehen; aber sie hat die Ahränen der weißen Rose gesehen, und der große Geist hat sein Gesicht vor ihr nicht in Wolken verhült. Ja," sprach sie, "es ist der große Geist, der den Arm des Miko zurückgehalten, als sein Tuß seine Tocker hin-wegstieß wie einen Hund, und seine Hand das Messer aus der Scheide riß, um es im Busen seiner Tocker und der weißen Rose zu begraben. Canondah hat bose gethan, aber sie will es nicht wieder thun."

"Und unfer armer Bruber?" fragte Rofa.

"Der Mito ift ein großer und weiser Saupeling. Sein Auge wird die Spur des weißen Jünglings sehen, und tief in seine Seele bliden. Wenn er ein Freund des rothen Voltes ift, so wird er seinen Stalp nicht nehmen; wenn er die armen Mädchen betrogen, so muß Rosa nicht wegen eines Spähers weinen: "Als sie diese Worte gesprochen, verließ sie bute.

## Breizehntes Kapitel.

Die Roth kann einen Menfchen mit feltsamen Schlafgesellen bekannt machen. 3ch will mich hier einwideln, bis bie hefen bes Sturmes erschöpft finb.

Shafespeare.

Der Gemuthszuftand, in welchem wir unfern Britten verlaffen haben, burfte ganz füglich mit bem bes Affaffinen-Neophyten zu vergleichen sehn, ber, wenn die Sage wahr spricht, von dem Alten vom Berge eben so plöglich in seine von lieblichen Houris bewohnten Garten eingeführt, als nach einem turzen raschen Genusse wieber in die traurige Nacht hinaus-

gestoßen wurde, und dem von den genoffenen Seligkeiten nichts anders übrig blieb, als ein wirrer Sinnenrausch, ein Chaos von Bilbern und Gestalten, und eine heftige Sehnsucht, das verlorene Paradies wieder aufzusinden.

Bon biesen Affassinenfeligkeiten nun hatte zwar unser Britte, wie unsere Leser wissen, nichts genossen, auch hatte ihn seine Sehnsucht selbst aus bem Parabiese getrieben; bas Chaos aber, ber Tumult in seinem Innern und bas Berlangen nach Jenseits waren gekommen.

Es schien, als ob ber edlere Mensch mit bem gemeinern in ihm in Streit gerathen, als wenn biese
zwei Prinzipe ihn wechselseitig fortzögen und wieder
zurückriesen. Er war eine Stunde an dem User hinaufgerannt und eben so wieder zurückgekehrt, und in
biesem Sin- und Gerrennen hatten ihn die ersten
Strahlen der Morgensonne überrascht, die, indem
sie ihm eine neue Scene ausbeckte, seinen Ideen auch
eine veränderte Richtung gab.

So wie Canondah ihm gesagt, so hatte er bas jenseitige Ufer bes Sabine von Bäumen entblößt gesunden. Nur einige Föhren und Cedern krochen

fümmerlich am boben Uferrande bin. Doch vor ibm breitete fich eine Lanbichaft aus, Die ber ftartfte Binfel nur in mattem Umriffe geben, Die gewaltigfte Phantaffe faum zu faffen vermögen wurde. Es mar ein endloser Raum, in beffen wellenartige fanfte Bertiefungen er binabfeben, und beffen fanftem Unfteigen er mit ben Augen folgen fonnte. Der iconfte üppigfte Wiesengrund, auf bem bas gartgrune Gras, von ber Morgenluft angeweht, in fanften endlofen Wellen binfloß, und auf bem bie in weiter Ferne gerftreuten einzelnen Baumgrubben wie Schiffe auf ber unüber-. fehbaren See zu ichwanten ichienen. Mirgenbe mar ein fefter Bunft zu feben, und bie ganze ungebeure Lanbichaft ichwamm buchftablich vor feinem Muge, fich wiegend und wogend, gleich bem vom fanften Oftwinde angefäufelten Meeresspiegel. Gegen Rorben fowoll bie Chene allmählig in bas Sochland, beffen malerische vor- und zurudftebenbe Baumgruppen ibm einen Blid in bas Innerfte bes practivollen Banoramas gaben, wo bie atherischen Tinten mit benen bes Borizonts verschmolzen. Gegen Often fant bie ungeheure Wiese in Nieberungen, aus benen Baumgruppen mit Robr- und Ralmettofelbern binübermallten, und, fo wie fle von ber Luft bewegt in Wellen folugen, im Sonnenglanze gleich Segeln aufzutauchen Die tiefe Rube, Die in ber grenzenlofen, in dem blauen fernen Sorizonte fich verlierenden Chene berrichte , nur durch das Blatichern der Waffervogel ober bas ferne Bebeul ber Savannenwolfe unterbrochen, und bie nun prachtvoll aus bem Often gerade berüberfteigenbe Sonne gaben ber Lanbichaft einen unbeschreiblich großartigen Charafter. am Fluffe binab ftanden einzelne Baumgruppen, in benen Birfde weibeten, Die ihn mit einer Art Berwunderung anschauten, und zu fragen ichienen, wie er hierher gekommen, ibn noch eine Beile farr anblidten und bann, ihre Beweihe ftolz aufwerfend, und gleichsam unwillig, ihr Gebiet betreten zu feben, langfam ins Didicht zurudfehrten.

Erft allmählig bemerkte er mit Verwunderung, daß die ganze Landschaft mit winzigen zuckerhutähnlichen Sügelchen von Muscheln und Vossilien überfäet, allem Anschein nach auch bewohnt war. Bräunliche Thiere saßen am Fuße berselben der Sonne zugekehrt, und ihr Frühstud im zart aufsprossenden Grafe baltend.

Die Begent, bie wir fo eben befdrieben haben, ift, wie bekannt, bas weftliche Louistana, bas vom Alluvialande bes Miffifippi, Rebriver, Atchafalana und ben ungähligen fleinern aber tiefen Stromen allmablig gegen Weften anschwillt und in ben befagten practivollen ungeheuern Savannen enbet, mofelbft, vielleicht bie Reifehutte bes Jagers ausgenommen, bis auf ben beutigen Tag noch feine Spur einer menschlichen Wohnung zu finden ift. Die Bilber, bie wir hier einzeln unfern Lefern vor Augen gebracht, um ihnen fo ben Einbruck bes Bangen zu geben, waren bem Jüngling natürlich auf einmal in ben erhellendan Strahlen ber Morgensonne vor ben Befichtsfreis getreten, und hatten fo, während fle feine Anschauung ins Unendliche erweiterten, ihn in eine Stimmung verfett, bie ber bes Seemannes zu vergleiden fenn burfte, ber Rachts fein Schiff in einem gerbrechlichen Boote verlaffen, und bes Morgens bloß bie ungeheure See vor fich erblidenb, unichluffig ichwantt, ob er nicht burch einen rafchen Sturg allem fommenben Elende entgeben folle. Es war vielleicht biefes Befühl feines Richts und feiner Berlaffenheit in ber ungeheuern Gotteswelt, bie vor ibm lag, und von beren Enblofigfeit er nie und nirgenbs einen fo anichaulichen Begriff batte erhalten fonnen, bas ibn ploblich zu einem Schritte brangte, ber in ber Wegwerfung feiner Existeng, bie er zu beurfunden fchien, zugleich ben Sieg bes eblern Brinzips mahrnehmen ließ. Raich feine Rleiber von fich werfend und fie in einen Bundel sammelnd, fturgte er fich in ben falten Strom, über ben er nach einer Biertelftunde gludlich fette. Die bumpfen Abschiedsworte ber eblen Inbianerin batten ibn wirflich zu bem feften Entichluffe bewogen, in ihr Wigwam zurudzukebren und fich bem Grimme bes fürchterlichen Dito blofzuftellen. Alles Uebrige war ihm nun Nebenrucksicht geworben und als folche in ben hintergrund getreten. Er hatte fic wieber in feine Rleiber geworfen, und begann nun nach bem Bfabe burd bas Didict ju fuchen. Bar, ba er noch im Wigwam als eine Art Gefangener fich in Ungebulb verzehrte, feine Sehnfucht, ben Ausweg zu erfpaben, groß gewesen, fo murbe fie nun gehnmal größer, wieder babin gurudzukehren.

Dieß war jeboch eine Aufgabe, bie auch ben Bes herzteften zurudgeschreckt haben mußte. Das jenseitige Ufer bes Sabine ift, gleich bem bes Natchez, ein fanft

anfleigender Ramm, ber fich unmerklich wieder bem Sumpfe zusenkt. Die ichwarz ihm entgegenstarrenben Eppreffen und Cebern ließen ihn einige hunbert Schritte ins Innere und bis zur Rammeshohe einbringen; aber wo biefer Gurtel fich ju fenten anfangt, ba wurde jeber weitere Schritt eine Unmöglichkeit. Die Abbachung war mit einer Baumesart überfaet, von ber er nie gehört. Die Stanfine, zwar nur mannebid, ftanben aber bicht aneinander, und ftarrten von armelangen braunen Dornen, bie, beinahe einen Souh lang aneinandergesett, bem Auge wie Millionen braun angelaufene Bajonette erfchienen. Diefes Gewirre von zahllofen Stacheln ließ buchftablich fein Cichbornden an einem biefer Baumftamme fugen. Er erinnerte fich bes Pfabes, ben bie Indianerin ihn geführt, und beschloß, biefen aufzusuchen. Er fuchte an jebem Stamme, jebem Beftrippe; allein er hatte Stunden gesucht und nichts gefunden. Wo er einen Buftritt zu finden glaubte, mar es fein eigener gewefen. Die Sonne manbte fich bereits gegen Weften, und noch immer war er keinen Schritt weiter. Enblich fchien ihm bas Glud zu lächeln, er hatte ben Berftedt gefunden, wo bas Canve verborgen war.

Doch batte er noch lange ju fuchen, bis er endlich eine Spur in ben Walb binein fanb. Diese Spur war so verworren, fie führte ibn in Bifzaklinien nun aufwärts ben Ramm, nun wieber abwarts, bag bereits bas Duntel bereinzubrechen anfing , obne baß er noch bis zu bem Sumpf getommen war. Der hunger mabnte ibn ernftlich an feine Rudfebr. Dit bem feften Entfchluffe, am folgenden Tage fein befferes Glud zu versuchen. lub er bas Canve auf feine Schultern, und trug es ins Baffer, auf bem es beinabe obne Ruberschlag fanft ans jenseitige Ufer binglitt, wo er bie ihm von ber Indianerin mitgegebenen-Borrathe gurudgelaffen batte. Raich biefe aufraffenb, überschiffte er nochmals ben Fluß, und fing, nachbem er fein furges Dabl gehalten, an, fich feine Lagerftatte zu bereiten. Die Ratur hat bem Menfchen in biefer Simmelsgegend einen funftlosen, boch berrlichen Lagerftoff im Tillanbfea ober spanischen Moofe gegeben, beffen lange garte roghaarartige gaben bas weichste, üppigfte Lager barbieten, und bas, aus ber Ferne betrachtet, bie Millionen ber Stamme, an benen es berabstackert, wie foloffale Greifesgestalten bem Auge erscheinen läßt, beren ungeheure Barte

im Winde hin- und herbewegt werden. Mit diesem zarten Fabenmoose füllte er nun sein Canoe, trug es bem Berstede zu, bas zwischen ben Aesten zweier Cebern so gewählt war, baß ihm diese gleichsam als Walzen dienten, auf die er es nur zu heben brauchte, um vor allen Nachstellungen und Bliden gesichert zu sein. Sein Gewehr zur Seite, und in seine Wollbede gehüllt, entschlief er.

Er hatte fonberbare Traumgefichte.

Ein wiberlich voll gepfropftes Ungeheuer, mit plumpen höhnisch gierigen Zügen, mit schwer grobem Gesichte, unter bessen breiten Anstritten Fluren veröbeten
und Säuser und Städte verwitternd zusammensanken;
es faste ihn mit langen knöchernen Sänden, beren
Arallen die Welt zu umgreisen schienen. In der einen
dieser Sände hatte es zwei blutige zitternde Gerzen,
die es ihm hohnlächelnd entgegenschüttelte, während
die andere das Glück von Tausenden gierig aufrasste,
und sortschreitend in seinen ungeheuern Schlund
schüttete. So schleppte ihn das Ungeheuer durch
endlose Räume, und warf ihn mitten unter seine
Freunde und Gefährten, die ernst und in seierlicher
Stimmung um seinen grauen, aus einem offenen

Bapier lesenden Befehlshaber versammelt waren; ba fielen die zwei blutigen Herzen auf das Papier, und ber graue Capitan verstummte, und seine Sefahrten und Freunde wandten sich schaubernd von dem neuen Lieutenant.

Wieber ftand er auf einem enblosen Raum, aus bem ihm in blauer Ferne die Wimpel bes beiligen Georg entgegenschimmerten. Diefen gegenüber, boch vom Benius ber Freiheit emporgetragen, flatterte bas fternbefaete Banner ber Staaten, bas machtig beranflog gegen ben Drachenbefampfer. Da erfaßte es ihn mit unendlichem Sebnen und Grauen, und mit Riesengewalt warf er fich mitten unter bie Seinen, und er rif bas Banner bes beiligen Beorgs ju fich, und flog mit feinen Gefährten bem Rambfe mit bem Sternengenius entgegen. Alls er aber binüberblidte auf ben jauchzenden Keind, ba tauchten aus ben Wellen zwei Gestalten auf, bie ihm bas Blut in ben Abern erftarren machten. Sinter ihnen, bie mit burchbohrten Bufen und gerichmetterten Sauptern auf ihn zuschwebten, tam ber ftolze Feind angeflogen. Da ermannte er fich wieder und flürzte fich auf biefen los, als er fich von einer eisfalten Sand ergriffen fühlte,

bie ihn mit wahnfinnig gellenbem Gelächter ben zwei Tobesgeftalten zuwarf.

Der Traum hatte ihn heftig ergriffen. Er sprang auf aus seinem Canve, rieb sich bie Augen und wischte sich den Schweiß von der Stirne. Es war ein Traum. Draußen war es kalte, sinstre Nacht. Neben ihm blitzten zwei gräßlich feurige Augen. Es war eine Nachteule, die ihn verwundert ansah und dann in ein schallendes, lang ertönendes Gelächter ausbrach. Er trieb den Ungludsboten von sich, und entschlief wieder.

Es faßte ihn mit Tigerklauen. Ein wilbes Ungethum schritt über die Leichen Rosas und Canondahs
auf ihn zu, das Schlachtmeffer in den gewaltigen
Rlauen und auf sein Gerz zielend. Da wandte er
sich, da rang und kämpste er, da faßte er mit Riesenkraft sein Gewehr, um es auf das blutige Ungeheuer
abzudruden. Er lag unter dem Wilben, er kämpste
mit ihm den Kamps der Verzweiflung. Er rasste
sich auf.

Bas Traum gewesen war, hatte fich in Wirflichteit verwarbelt.

Ein gräßlicher Wilber ftanb wirflich mit feinem

Fuße auf seinem Canoe, und schwang die Tobesart mit einem grinsenden Lachen über seinem Saupte. Ein Sieb und es war um ihn geschehen. Da erfaste er convulsivisch sein Gewehr, und, es rasch auf des Indianers Bruft richtend, prallte Dieser auf die Seite.

Die ungeheure Anstrengung hatte ihn, ber noch im Canoe lag, mit bemfelben in bem Augenblide überrollt, als bas Schlachtbeil auf ihn nieberfallen follte. Dieß hatte fein Leben gerettet. Die Kniee bes Indianers mit ber Kraft ber Berzweiflung erfaffend, warf er Diefen auf die Erde und fich fchnell über ihn.

Das Schlachtmesser zuckte in ber hand bes giftigen Wilben nach seinem Herzen, aber mit ber letten Ansstrengung ber Berzweiflung die Rechte seines Feindes ergreisend, hielt er mit ber Linken seine Kehle. Roch einen Blid bes töbtlichken hasses schop Dieser, bann verging ihm ber Athem, und Ermattung zwang ihn, ben Morbstahl fahren zu lassen. Der Britte hatte sich nun, das Knie auf den Indianer gestemmt, über Diesen hingebogen; das Messer sunkelte in seiner Rechten über der Brust des Wilden, der knirschend den Tod erwartete. Einen Augenblid schien der

Jüngling in Zweifel zu schweben; bann sprang er auf, trat rasch einen Schritt zurud, und sprach: "Geh', ich will mich nicht mit Deinem Blute besubeln."

"Mein junger Bruder ift wirklich ein Freund ber rothen Manner," fprach eine Stimme hinter feinem Ruden.

Er wandte fich und erblickte einen zweiten Indianer, das Skalpiermeffer in seiner Rechten, und bereit, es in seinen Rücken zu stoßen. Auf die Seite springend, bot er dem zweiten Feinde die Stirne.

"Mein Bruber hat nichts zu fürchten; " sprach ber zweite Indianer, hinter welchen sich ber Erste, nicht unähnlich dem Hunde zog, der, sich einer Unthat bewußt, mit eingezogenem Schwanze den Rücken seines herrn sucht.

"Mi-li-mach," sprach ber Indianer mit einem strafenden Blid auf Diesen, "hat fich einen Stalp an einem schlenen Weißen gewinnen wollen; allein er hat es Diesem zu verbanken, daß ber seinige noch auf dem Schädel fist. Der Mito hat das nicht gewollt."

"Ihr der Mito?" rief ber Jungling, "der Mito ber Oconces?"

Der alte Mann blidte ben Fragenben ruhig und forschend an, und sprach mit Burbe: "Wein junger Bruder hat es gesagt. Er hat nichts zu fürchten, ber Mito hat ihn gesehen, und er streckt ihm seine Sand zum Friedens- und Freunbschaftszeichen entgegen."

"Ihr ber Mito ber Oconees?" rief ber Jüngling nochmals, die Sand bes Indianers rasch ergreifend und sie freundlich drückend. "Ich bin herzlich froh, Euch zu sesten, und, die Wahrheit zu gestehen, ich bin so eben auf dem Wege zu Euch."

"Die Mähchen," sprach ber Sauptling, "haben bem Miko gesagt, daß der Sohn des großen Baters, der die beiden Canadas besitzt, den Schlingen des Sauptlings der Salzsee entwischt ist und Zuslucht in seinem Wigwam gesucht hat. Meine Augen haben gesehen, und meine Seele glaubt was wahr ist. Aber mein Bruder hat noch wenig von dem Pfade zurückgelegt, der zu den Seinigen führt."

"Die Urface bavon will ich Euch gerne fagen, "
fprach ber junge Mann. "Ihr habt ein herrliches Mäbchen zur Tochter. Möge ber himmel fie fegnen! Sie und ber Engel Rosa haben mich wie Schwestern gepflegt. Gerne wurde ich länger geblieben seyn; allein eine höhere Stimme ruft, und ber muß ich gehorchen. Als mich aber Eure Tochter jenseits bes
Blusses verließ, da entschlüpften ihr Worte, die es
mir zur Pflicht machten wieber umzukehren."

Der Sänptling hatte aufmertfam zugehört. "Bas hat meine Tochter meinem jungen Bruber in die Ohren gelispelt?" fragte er.

"Es waren wenige Borte," erwieberte Diefer, "aber es waren schwere, inhaltsvolle Borte; fle machten mir es flar, baß die armen Mädchen für ihre Engelsgüte fich Eurem Zorne aussetzen würden, baß Ihr in dem Bahne, sie hätten einen Späher, einen Jantee, in Euer Wigwam eingeführt, fle vielleicht töbten würdet."

"Und mein Bruber?" fragte ber Difo.

"Sielt es fur Shulbigfeit umzufehren, um wo möglich biefe Befahr von ihren eblen Bauptern zu lenten."

Der Indianer war nachbentend eine lange Weile gestanden. Seine Buge heiterten sich auf. Er streitte nochmals seine flache Sand aus.

Dieses Freunbschaftszeichen schien bem jungen Manne nicht ganz unwillsommen zu sehn, ber verslegen einer Schaar Wilber zugesehen hatte, wie sie maschinenmaßig hinter ihren Führer traten und sich in einen Kreis schlossen. Eine Weile musterte er die grimmig dunkeln Gestalten, mit ihren bligend schwarzen Augen und ihren stark hervortretenden Zügen, aus benen angeborne Wildheit und Grausamkeit und verkennbar leuchtete.

Des Sauptlings Auge hatte forschend auf bem jungen Manne geruht und ben Einbruck gewahrend, ben bie ploglich aus bem Gebusche hervortretenben Gestalten auf ihn machten, hatte er geschwiegen, um so, wie es schien, bem jungen Manne Zeit zu geben, sich zu fassen.

"Und wünscht mein Bruber in bie Dorfer ber Beigen zu geben?"

"Ich wunfche," erwiederte Dieser, "so balb als möglich zu ben Meinigen zu gelangen. Ich bin britztischer Offizier und muß besthalb so schnell als mög-lich auf meinen Bosten."

Der Indianer fouttelte fein Saupt. "Der Mito," . fprach er, "tennt die Sohne bes großen Baters ber

Canadas. Er hat mit ihnen die Streitart gegen die Dankees erhoben. Sie find große Krieger; aber fie find blinde Nachteulen in unfern Wälbern. Mein Bruder wurde nie zu den Seinigen gelangen und vershungern in der weiten Wildniß."

Sein Auge fiel auf die Landschaft, von ber wir oben eine Schilberung zu geben versucht haben.

"Sieh!" sprach er, gegen eine Baumgruppe zu beutend, die am äußersten Horizont zu schimmern schien. "Wein Bruder wird auf diese zugehen; aber wenn er dahin gelangt ist, wird sein Ropf mit ihm herumtanzen. Mein Bruder wird sich im Kreise herumbrehen, wie der Hund, der seinen Schweif fangen will. Er wird in hundert Sonnen nicht seinen Beg aus den Wiesen sinden."

Das Gleichniß war nicht fehr artig; aber ein bloger Blid in bie weize Ferne überzeugte ben jungen Mann, baß ber Indianer nicht fo gang unrecht haben burfte.

"Eine Frage bitte ich mir zu beantworten;" sprach er. "Eure beiben Kinder haben also nichts zu fürchten und der Miko vergibt ihnen großmuthig, daß sie ohne sein Wissen einen Frembling in seinem Wigwam gepstegt und wieder entlassen haben?" "Der Mito wird feine Tochter mit einem freudigen Auge bafür ansehen;" sprach Dieser.

"Und Rofa?" fragte ber Jüngling.

"Auch Diese;" erwieberte ber Difo.

"So bleibt mir nichts übrig, als schleunig meinen Weg anzutreten. Wenn ich nur an den Missisppi gelange. Auf diesem find bereits unfre Schiffe."

"Meines jungen Brubers großer Bater hat ben Tomahawk gegen bie Dankees erhoben?" fragte ber Mito plöglich.

"Bu Lande und zur See. Wir hoffen biefe Dankees tüchtig mitzunehmen;" fprach er.

"Und wie viele Männer hat er ausgefandt?" fragte ber Indianer wieder.

"Bon Landtruppen beiläufig zwanzig taufend, bie hier gelandet; im Norden find jedoch noch mehr."

"Und mein Bruber?" fragte ber Mifo.

"3ch gehöre zur Flotte."

Der Indianer wurde nachbenkend.

"Der Weg," sprach er, "ben mein Bruber vor sich hat, ift fehr lang, und die Canves feines Bolkes sind fehr weit entfernt. Sein großer Bater hat viele Arieger, aber die Yankees haben beren noch mehrere.

Sore! Bill mein Bruber bie Rebe eines alten Mannes anhören, ber viele Sommer gesehen und beffen Haare grau vor Sorgen und Alter geworden find?"

Der Jüngling verbeugte fich, felbft etwas tiefer, als er es vielleicht wollte.

"Dann mag mein junger Bruber mit bem Mifo in sein Wigwam zurudkehren. Seine Krieger werben mit ihm rauchen, und seine Mäbchen werden ihm ins Ohr singen. In zwei Sonnen wird der Häuptling ber Salzsee kommen. Der Miso will ihm dann fanst ins Ohr lispeln, und er wird ihn in seinem großen Canoe zu den Seinigen bringen."

"Der Sauptling ber Salzsee? Der Seerauber mich zu ben Meinigen bringen?" erwiederte Dieser kopfschüttelnb. "Mein lieber Miko, da irrt Ihr Cuch sehr. Das wird er wohl um so mehr bleiben laffen, als ihn bieses an den Galgen bringen murbe."

"Ift ber Sauptling ber Salzsee auch mit seinem Bolfe im Kriege begriffen?" fragte ber Mito.

"Nicht im Rriege; aber er raubt und plunbert, wo er etwas finbet. Er ift ein Seerauber, ber, so wie er eingefangen, naturlich auch gehängt wirb."

Des Indianers Blid hatte fich zusehnbe verfinftert.

Der Britte fah ihn betroffen an, ungewiß, ob er nicht eine unangenehme verborgene Saite berührt habe.

"Mein Bruber," sprach Dieser, "hat Recht. Er muß gehen; wenn er aber bleiben will, so ist bas Wigwam bes Miko ihm offen; bie weiße Rose wird sein Wildpret kochen, wenn Canondah die Tochter bes großen Cumanchee geworben, und er wird bes Miko Sohn sehn."

Diegmal brachte der Antrag fein höhnisches Lächeln auf seinem Gesichte hervor; im Gegentheile, er faßte gerührt die Sand des alten Mifo und schüttelte fie herzlich.

"Wenn bem Miko ber Oconees seine Männer bei bem großen Geiste geschworen, daß sie für ihn die Streitaxt aufheben wollen, dann müssen sie ihr Wort halten, oder sie sind Hunde; sprach der Britte, die Phraseologie des Indianers gebrauchend. "Eben so muß der Sohn des großen Baters der Canadas halten, was er geschworen. Er muß zu seinen Brübern eilen, sonst würde er wie ein seiger Hund von ihnen ausgestoßen, sein Name immerdar mit Versachtung ausgesprochen werden."

Diefe Borte, mit Radbrud ausgesprochen, entfdieben.

Der Bauptling nicte beifällig, bann bie Banb bes jungen Mannes faffend, forach er: "Balt! mein junger Bruber fam bem Wigwam bes Mifo nahe, als bie Sonne binter ber Erbe und ber Bauptling im Solafe lag. Er ift in fein Wigwam eingegangen, als er auf den Jagdgrunden mar. Er hat es ver= laffen ungefeben von ibm, ebe er noch in bas Wigwam gurudtehrte. Seine Fußstapfen burfen nicht vom weißen Bolfe gesehen werben. Will mein junger Bruber bei ibm, ben bie Oconees ber Muscogees ben großen Geift und bie weißen Bolfer ihren Gott nennen, will er bei Diesem versprechen, baf er, wenn er feine Feinde fiebt, ibn biefen nicht verrathen wird?" "3d babe bieß bereits Gurer Tochter versprochen; "

erwieberte ber junge Mann.

"Bill mein junger Bruber es auch bem Difo verfprechen?" fragte Diefer mit Rachbruck.

"36 verfprede es feierlich."

"Will er versprechen, bag er nie feinen Dund öffnen will, um zu fagen, daß ber Mito und ber Häuptling der Salzsee Freunde gewesen find?"

"Ich verspreche auch bieses;" versette ber junge Mann nach einer turgen Baufe.

"So mögen benn," fprach ber alte Mann, feine beiben hanbe auf die Schultern bes jungen Mannes legend "die Gebeine feiner Bater in Ruhe modern. Der Miko wird ben Pfad feines Bruders von Dornen reinigen, und fein Laufer wird ihm den Weg ber Coshattaes zeigen."

"Doch mein Bruber wird hungrig senn," suhr er nach einer Weile fort, "und sein Weg ist lang." Er gab den Seinigen ein Zeichen, und einer der jungen Männer leerte seine Jagdtasche auf dem Ufer. Der Mito mit dem Jünglinge setzen sich neben einander und Ersterer reichte diesem einige Schnitte kalten Wildpretes, während er selbst ein Weniges versuchte. Eine Hand voll gerösteten Wälschorns solgte, und auf dieses eine Calabasse mit wirklich recht gutem Weine. Das kurze Mahl war bald vorüber; der alte Mann stand plötzlich von der Erde auf, nickte freundlich und verlor sich im Walde. Ihm solgten die übrigen Indianer, mit Ausnahme des Renners, der vor ihm stand.

Nochmals warf ber junge Mann einen Blid nach ben bunteln Gestalten, als fie zwischen ben Baumen allmählig verschwanden, und bann faßte er rasch bas Canve, um es ins Waffer zu tragen.

Als fie am jenseitigen Ufer gelandet waren, trug ber Indianer dieses eine ziemliche Strecke abwärts, wo er es im Gebüsche verbarg; dann kam er trottend auf den jungen Mann zu, und, ohne sich aufzuhalten, glitt er vor Diesem mit einer Schnelligkeit und Beshendigkeit über die Wiesengründe hin, mit welcher Schritt zu halten Dieser Mübe hatte.



## Gesammelte Werke

nad

## Charles Sealsfield.

Zweiter Theil.

Der Legitime und die Republikaner.

3meiter Theil.

**~000**0

Stuttgart. Berlag ber J. B. Mehler'schen Buchhanblung. 1845. •

# Der Legitime

11116

### die Mepublikaner.

Eine Gefdichte aus bem letten ameritanifdenglifden Rrieg.

Bon

Charles Gealsfielb.

In drei Cheilen.

3 meiter Theil. Dritte burdgefehene Anflage.

---

Stuttgart. Berlag ber I. B. Meşler'schen Buchhandlung. 1845. 34 gittere für mein Boll, wenn ich ber Ungerechtigteiten gebente, beren es fich gegen bie Ureinwohner foulbig gemacht bat. Refferson.

#### Vierzehntes Kapitel.

Sebaftiano. — Aber bein Gewiffen? Antonio. — Ach Pring wo liegt bas? Bare es ein huburrauge, fo mußt' ich in Rantoffeln geben; aber in meinem Bufen foligt biefe Gottbeit nicht.

Shatespeare.

Das Wigwam am Nachtez bot die folgenden Tage allem Anscheine nach wieder benfelben Anblick dustrer und melancholischer Ruhe ober vielmehr Indolenz dar, in welcher der Indianer, wenn er zu Hause ift, seine Stunden gewöhnlich hinzubringen pflegt. Das ganze Dörschen war im tiefsten Stillschweigen wie begraben, und selbst die jüngern Wilden scheinen die Ermüdung ihrer Bäter zu theilen und sich einem dumpfen Dahindrüten zu überlassen. So schien es beim ersten Anblick; allein es bedurfte einer nicht sehr großen Ausmerksamkeit, um zu gewahren, daß diese scheinbare Ruhe einen Charafter von Aengstlichkeit

und Spannung hatte, bie bas gange Boltchen ers griffen, und bie auf irgend eine Beranberung im Schickfale beffelben hinwies.

Die langen Schritte, mit benen die Erwachsenen auf das Councilhaus sich zustahlen und je zu Zweien ober Dreien, ohne eine Silbe zu sprechen, ihre langen braunen Sälse ängstlich der Thüre zustreckten; die scheuen Haufen von Weibern und Mädchen, die minsber ked in größerer Entsernung sich hielten und stieren Blick die Jungen aushorchten ober auf die Hütte des Mito herüber starrten: diese verschiedenen Symptome schiedenen anzuzeigen, daß irgend etwas Wichtiges der Gemeinde bevorstehe.

Es war, wie bereits bemerkt, auch nicht ein Laut auf der ganzen weiten Fläche zu vernehmen. Keine Silbe war aus dem Councilhause zu hören, keine Wortwechsel oder Streit. Selbst die jüngern, bereits zu Männern heranreisenden Wilden wagten es nicht einmal sich der Thüre der Rathsversammlung bis zur Sehörweite zu nähern, von der sie, der herstömmlichen Sitte zusolge, die nach Ablegung ihrer ersten Wassenthat ausgeschlossen waren. Seit der Mito zurückgekehrt, war er, nur sehr kurze Unselbs

terbrechungen ausgenommen, mit feinen Rriegern und Mannern im vollen Rathe versammelt gewesen. Diefe Berathungen batten bereits zwei Tage bindurch gebauert. Bu feiner Tochter hatte er noch nicht gefprocen; er hatte ihr blog ftillschweigenb bebeutet, fic in ihrem Stubden zu halten, beffen Borbang er felbft befeftigt. Das arme Mabchen fcbien feit bem letten Auftritte all ihren leichten, frifden, froblichen Sinn verloren zu haben. - War fie mit ihrer Schwester Gefangene? Was war aus Di-li-mach geworben, ber nicht wieder gurudgefehrt, und ben feine Schnelligfeit zum Liebling ihres Baters gemacht hatte? War er vielleicht burch bie Band bes Weifien in bem Rampf gefallen, ben Diefer gewagt, ebe er getobet murbe? Aber binmiber batte fie feine Tropbee. teinen Staly, feine Trauer im Wigmam bemerft .--Rofa, ihrerseits, mar um vieles gefaßter gemesen fie batte Troft im Buche gefunden, bas ber Methobiftenprediger Canondah gegeben. - Und häufig batte fle ihrer Freundin Stellen baraus vorgelesen, fo febr biefe auch ben Ropf gefduttelt. - "Canondab," brack fie ploblich and, als Rosa ibreine lange Stelle von ber einfligen Seligfeit ber Auserwählten gelefen hatte, "hat den guten Saupiling der Soule fehr geliebt; nie aber hat fie ihn leiden mögen, wenn er aus dem Buche vorgelesen, oder ihr fanst ins Ohr geflüftert, sich mit Wasser besprengen zu lassen. Sie ift sehr froh, daß sie ihm nicht gefolgt hat."

"Der Sauptling hat es wohl gemeint," verfeste Rofa, "Canondah follte bies gethan haben."

"Wie!" fprach die Indianerin ungebuldig — "Und wenn ber Miko Canondahs Haupt mit dem Tomashawk gespalten hätte, so würde sie in die Hölle unter die bosen Weißen gekommen senn, die ihre Brüder getödtet, und bafür heulen und zähnklappern." — Sie schauberte. "Nein nimmermehr!"

Rosa schüttelte ben Kopf. "Der gute Gott wurde Canonbah unter seine Engel aufgenommen, und sie ewig selig gemacht haben, weil sie einen Bruber gerettet."

"Engel!" wieberholte die Indianerin — "Canonbah will kein weißer Engel bafür senn, daß sie ben Späher in ihr Wigwam gelassen hat. Sie will gar kein weißer Engel senn. Canondah würde nimmer froh unter den weißen Engeln sehn, die ihre Brüder morden und von ihrem Lande vertreiben." "Aber im ewigen Leben werben fich ja bie Weißen und Rothen nicht mehr morben, fie werben fich freuen und ewig felig febn."

"Ach fiehst Du," fprach bie Indianerin, "daß Canonbab Recht und ber bleiche Saubtling Unrecht bat. - Die weißen und rothen Manner werben fich freuen ihrer Thaten, die fie bier ausgeübt haben, und wegen welcher ber große Beift fie in bie Wiefen verseten wird. - Aber fie werben fich nicht mit einander erfreuen." - Sie bielt eine Beile inne und fcien nachzubenken. "Nein, Canondah glaubt es nimmermehr!" fprach fie lebhaft. "Wie! ber große Beift, ber bem Menabeefe eine weiße Saut gegeben und bem Oconce eine rothe, ber Jenen ins Land über bie Salgsee gesetzt und Diesen an ben großen Bluß, ber fie von einander burch bas Salzwaffer und hohe Berge getrennt, follte fie, wenn fie fic am Rriege= pfabe begegnen und tobten, auf bie nämliche Biefe zusammenbringen? — Es sollte keine abgesonberte Wiefen für die Weißen und Rothen baben? - Nim= mermehr! - Die Beigen und Rothen wurden nimmer vergeffen, mit ihren Augen wurden fie fich burch= bobren, wie die wilbe Rate und ber Wiesenwolf. -

"Nein!" frohlockte sie, "Canondah ist froh, daß sie nicht das Einflüstern gehört. Sie kann nur glücklich sehn, wenn sie in die grünenden Wiesen des großen Seistes kommt, wo ewige Sonne herrscht, und ihre Boreltern wandeln und Canondah wie eine gute Tochter empfangen werden." Sie schritt rasch und ungeduldig im Stübchen hin und her.

Auch in diesem Puntte war sie ganz Indianerin, die mit ihrem lebhaft natürlichen Geiste und kindlichen Gemüthe die traditionellen Sagen ihres Stammes sesthielt. — Rosa hinwider, obwohl in der nämlichen Schule auserzogen, war ganz die gläubige fromme Seele geworden, die sich durch die Lehren des Evangeliums veredelt. Sie hatte nun das Buch auf die Seite gelegt und schien über das, was ihre Breundin gesagt, nachzubenken, als sie durch ein gellendes Pfeisen aufgestört wurde. Beibe Mädchen stürzten zugleich zum Fenster, von dem jedoch Rosa eben so schnell und bleich wieder ihrem Size zueilte, — während die Indianerin hastig den Vorhang an der Thüre von innen besestigte.

Es war ein ziemlich großes Boot, abnlich bem, in welchem ber Britte gekommen war, bas, burch bie

gewaltigen Ruberidlage von feche Mannern getrieben. ben Flug beraufglitt. Nebft biefen fagen noch zwei Manner barinnen. Das Fahrzeug mar in ber Bucht angekommen, wo die Canoes mit bem Boote bes Britten lagen. Das Lettere ichien besonbers einem ber zwei Manner aufzufallen, ber es flüchtig befah und bann feinem Nachbar einige Bemerkungen mittheilte, die diefer topfnidend befräftigte. Derfelbe flieg auch ber erfte an's Land. - Er war mittlerer Größe, von nichts weniger als ftartem ober üppigem Glieberbau, mit einem sonnverbrannten, braunen Gefichte, boblen Wangen, in benen bie Blattern ichwarze unangenehm auffallenbe Narben gurudge= laffen hatten — und fpigiger, etwas gerötheter Nafe. Aus biesem schmalen Geficht und ben ziemlich tief liegenden Augenhöhlen funkelten ein Paar dunkelgraue Augen, bie mit bem gewaltigen Schnurr- und Rnebelbart bem Manne fein eben fehr anziehenbes Beprage gaben. Es ichien jeboch ein gewiffes Beftreben in ihm bervorzuleuchten, fo anspruchslos und natürlich wie möglich zu erscheinen. Nur entglitten bem Auge zuweilen faliche Seitenblide, und ein - hamifches Ladeln fvielte unwillfürlich über bas gurucktoßende Gestätt hin, das er bei aller augenscheinlichen Bemühung nicht ganz unterdrücken konnte, und
ihm so einen widerlichen Ausbruck gab. Er trug
einen kurzen blauen Rock, bis an den hals zugeknöpft,
eben solche Bantalons und eine Kappe. Er war ganz
unbewaffnet. Einige Worte sprach er noch zu den
Ruberern und seinem Begleiter, der mit ihm an das
User gestiegen war, und dann eilte er in kurzem
militärischem Schritte der Wohnung des Mito zu.

Die Rathsversammlung ging so eben auseinander; ber alte Sauptling schritt ernst und langsam seiner Wohnung zu, während die Indianer in verschiedenen Richtungen ihren Wigwams zutrabten. — Es schien, als ob sie ben neuen Ankömmling vermieden. — Auch nicht Einer war in seinen Weg getreten, obwohl er dieses zu erwarten schien. — Er hatte schweigend dem auseinander stiebenden Hausen zugesehen, und war kopfschützlind in die Hütte getreten.

"Da bin ich, Freund Tokeah," rief er mit einem gezwungenen Lächeln seine Hand dem Miko zustreckend, ber auf seinem Lager ruhig mit gesenktem Haupte saß.
"Nicht wahr, ich bin ein Mann von Wort. — Kam letzte Nacht in die Bucht; doch der Teufel hole mich,

wenn's mich ruhen ließ; und so ging es bann frisch brauf, die ganze Nacht und ben Tag hindurch; — boch Freundchen, ich bin hungrig wie ein Seeadvokat und trocken wie ein Delphin." Er sprach englisch mit einem ftarken französischen Accent, sonft aber ziemlich geläufig.

Der alte Mann flopfte mit feinem Finger auf bie Tafel, und Canonbah fam aus ihrem Stubchen beraus.

"Canondah!" rief ber Mann, galant auf fie zutretend, um feinen Arm um ihren Nacken zu legen. Das Mabchen schlüpfte aber, ohne ein Wort als Willommen zu außern, burch bie Thure.

Unser Saft ichien betroffen. — Eine Weile blidte er ben Alten an, bann sah er burch bie Thure, bie bas Mabchen so eben verlaffen hatte.

"Was foll das heißen, Freund Mito?" sprach er endlich — "bin ich in Ungnade gefallen? Sollte mir wahrlich leid thun. Als ich über die Wiese herkam, segelten Eure Leute an mir vorüber, als wäre ich ein Kaper. — Ihr sehd kalt wie ein Nordwester, Eure Tochter so steis wie ein gefrorenes Schiffstau. — Apropos. Ihr habt einen Besuch gehabt; der junge Britte hat, wie ich sehe, bei Euch vorgesprochen." Die

Miene bes Mannes fiel lauernb bei biefen Borten auf ben alten Mann, ber jeboch feinen Bug veranberte.

"Bon Wem fpricht mein Bruber?" fragte ber Sauptling.

"Bon einem Gefangenen, einem jungen Menschen, ber, mahrend ich zur See war, entschlüpfte."

"Mein junger Bruber ift wieber gegangen," er= wieberte ber alte Mann troden.

"Gegangen?" fprach ber Andere ein wenig bestroffen. "Ihr wußtet vielleicht nicht, daß er von mir gekommen. — hat nichts zu fagen," feste er gleichs gultig hinzu.

"Der Mito wußte," fprach ber alte Mann in feftem Tone, "baß fein junger Bruber bem Sauptling ber Salzfee entwischt. Mein Bruber hatte ihn nicht gefangen nehmen follen."

"Sonberbar! Burbe ber Mito ber Oconees nicht ben Pantee gefangen nehmen, ber in sein Bigwam kommt, ihn auszuspahen?"

"Und war mein junger Bruder ein Dankee?" fragte ber alte Mann, ihn mit einem burchbringenden Blide ftrirend.

"Das nicht; aber ein Feind" -

"Mein Bruder," sprach ber alte Mann, "hat zu viele Feinde — bie Dantee's, die Krieger des großen Baters ber Canadas."

Der Mann bif fich in die Lippen. "Bah" — fagte er endlich — "Ihr habt die Amerikaner auf ber un= rechten Seite Eures Herzens, und ich Beibe." —

"Der Miko," sprach ber alte Häuptling, "erhebt die Kriegsart, um die Seinigen gegen die Weißen zu schügen und das Blut seiner erschlagenen Brüder zu rächen. — Mein Bruder hat den Tomahawk gegen Alle erhoben und bestiehlt, wie ein Dieb, Weiber und Kinder."

Eine brennende Röthe überfuhr das Gesicht seines Gastes. Seine Zähne knirschten. — "Fürwahr, Miko, Ihr sagt mir da Dinge, die mein Magen eben nicht leicht verdauen dürfte." — Er maß den Alten vom Kopf zu den Küßen. — Plöglich jedoch wieder sein voriges Lächeln annehmend, sprach er, "Thorbeit! Werden uns da einer solchen Bagatelle halber streiten; — Ieder thut, was ihm beliebt und wofür er haften muß."

"Als ber Mito ber Oconees bem Sauptlinge ber Salzfee feine Rechte barbot und ihn als Freund in

seinem Wigwam aufnahm, ba glaubte seine Seele einen Bruber zu empfangen, ber bem Bengheese ben Krieg erflärt. Hatte er gewußt, baß Dieser ein Dieb ift" —

"Monfieur Mito!" unterbrach ihn ber Seerauber brobenb.

"Burbe er ihn nicht als Freund empfangen haben. Tokeah," fuhr er mit Würde fort, "hat als Miko ben Tomahawk gegen die Weißen erhoben, der Häupt-ling der Salzsee hat ihn zum Räuber gemacht. Was soll Er, der Häuptling der Oconees, dem Krieger des Vengheese sagen, wenn er in seine Schlingen fällt? Sie wurden ihn an einem Baume aufhängen."

Die Wahrheit, furchtlos und bestimmt vom alten Manne ausgesprochen, machte Eindruck auf ben Seerauber. Er ging einige Male rasch in der Stube auf und ab, und stellte sich dann wieder vor den alten Mann hin.

"Laffen wir das, Freund, ich habe die Stalps nicht gezählt, um die ihr die Schädel der Yankees betrogen, und Ihr werdet nicht mit mir rechten. Was geschehen ift, ift geschehen. Die Zukunft wird vieles andern. Ich meinerseits bin vollkommen entschlossen,

bem wüsten Leben zu entsagen, und bann wollen wir und hinsegen, und ein paradiestsches Leben, halb à l'indienne, halb à la française führen. Lustig und fröhlich!"

Der alte Mann, ohne eine Miene zu verziehen, sprach: "Der Miko ber Oconees hat noch nie seine Hand in das Blut seiner Freunde getaucht. Er ist arm; aber seine Rechte hat nie berührt, was ihm nicht gehörte. Seine Bäter wurden mit Kummer auf ihn herabblicken, wenn er das Band der Freundschaft mit einem Diebe knupfen, der große Geist wurde unwillig sein Gesicht vor ihm verhüllen, wenn er sein Bolk durch einen Bund mit dem Räuber entehren wollte."

Der Franzose hatte die Borte ruftiger, als es fich erwarten ließ, vernommen; nur jumeiten gudte es in seinem Gesichte. Ploglich manbte er fich.

"Meint Ihr fo?" fprach er endlich. "Ihr glaubt alfo beffer ohne Lafitte zu fahren. Sabe nichts einzuwenden. Hätte ich's nur früher gewußt, wurde ich mir die Mühe erspart haben, Eure Grobheiten anzuhören, und Euch — fie mir zu sagen. Adieu Monsieur Miko!"

"Mein Bruber!" fprach ber Indianer plöglich und beinahe erschrocken aufftehend, "hat hunger; er muß effen; Canondah hat ihm fein Lieblingsgericht bereitet."

"Und bann mag fich Lafitte um ein Saus weiter umfeben?" fragte ber Seerauber lauernb.

"Mein Bruder ift willsommen im Wigwam bes Mito. Seine Sand verschließt fich nie, wenn sie fich einmal geöffnet hat;" sprach ber alte Mann bestänftigenb.

"Nun, bas läßt fich hören; bacht ich's boch, mein alter Freund habe eine Art Spleen vom Britten angezogen; hoffe, es wird wieder vorüber gehen. Unterseffen wollen wir sehen, was die Damen machen." Er schritt dem Borhang zu, wollte diesen äffnen, boch vergebens. "Ift es nicht erlaubt?" fragte er den alten Mann.

"Mein Bruder muß fich eine andere Squaw suchen. Rofa wird nicht in fein Wigwam geben."

Im Stübchen ließ sich ein sonberbarer Ton hören. Er flang wie ein Freubenruf; balb aber fant er in ein leises Lispeln. Es ichien bas Lispeln einer Bestenben.

Der Seerauber war verblufft vor bem Borhange

und bem Mito eine Weile gestanden. "Rein Band fnüpfen, bie Thure vor der Nase verschloffen, " brummte er. "Eh bien, nous verrons."

Und mit biefen Worten verließ er bie Butte.

Der alte Mann war, ohne aufzubliden, ruhig figen geblieben. Buweilen hatten seine harten Buge mahrenb bes Wortwechsels ein verachtenbes Lächeln bliden laffen; dies war jedoch nur vorübergehend, und er behielt seinen gewöhnlichen Ausbruck; nur zuletzt schien bieser Mitleiben mit dem Buftande bes Seeraubers zu bezeugen.

"Ihr habt boch nichts einzuwenden," fragte Diefer, seinen Kopf zwischen die Thure fledend, "wenn ich über mein Boot disponire? Durfte leicht senn, daß ich während meiner Abwesenheit einen Besuch von unwillsommenen Gäften erhalte."

"Wenn ber Sauptling ber Salzsee auf bem Ariege= pfabe ift, so wird er wiffen, seinen Feinden zu be= gegnen."

"Das ift einmal vernünftig gefprochen;" erwieberte Diefer.

"Mein Bruber ift hungrig," fprach ber Mito, auf

feine Tochter weisend, bie nun mit mehrern Gerichten in die Stube trat.

"Werbe kommen, — ber Dienst geht vor. " — Und mit diesen Worten eilte er dem Ufer zu, auf dem sein Gefährte mit verschränkten Armen auf und ab ging, ein kleiner aber untersetzter Mann, von dessen schwarze lichem, olivenfardigen Gesichte, — in einem ungesheuren schwarzgrauen Backenbarte begraben — man nichts als eine lange glühende Bardolpsnase erblicken konnte. Der Mann, als er des Seeräubers ansichtig wurde, nahm eine weniger ungenirte Haltung an, und seine Hände sanken in die einen Untergebenen bezeichnende Lage.

"Lieutenant!" sprach ber Ankommenbe.

"Capitain!" war bie Antwort -

"Nichts vorgefallen?"

"So wenig, daß ich zweifeln würde, ob wir uns auch im Wigwam des Miko befinden, wenn meine Augen mich beffen nicht so beutlich versicherten. Was hat das zu bedeuten, Capitain? — Um Vergebung."

"Das wollte ich Sie fragen;" versette Diefer murrisch.

"Sonft hatten wir bei unferer Anfunft ben' frob-

lichften Jahrmarkt, heute ift feine Seele zu feben. Die Weiber und Mabchen schienen Luft gehabt zu haben; aber fie wurden von ben Mannern zurud-gewiesen." Der Lieutenant hielt inne; benn ber Mann, bem er feinen Rapport mittheilte, schien fichtlich mehr und mehr verstimmt zu werben.

"Wie viele Köpfe haben wir unten im Sabinerfee?"
"Dreißig — war die Antwort — die Andern werben mit dem Aufraumen morgen fertig fenn."

"Giacomo und George," befahl ber Seerauber furz gebieterisch, "gehen hinab und bringen Diesen die Ordre herauszukommen. Zwei bleiben unten und warten auf den Nachzug, mit dem sie zugleich über den Sabine gehen. Die Mannschaft kommt mit Musketeten, Bajonetten, Pistolen und Fängern beswaffnet, und hält sich, bis auf weitere Ordre, im großen Bogen zwei Meilen unterhalb des Wigwam verborgen. — Sehen sie nicht hinab, und mich an," suhr er verweisend den Lieutenant an, der in der Richtung des Flusses hingeschaut hatte.

"Bohl, Capitain!"

"Der junge Britte ift hier gewefen."

"So febe ich, Capitain."

"Und ber Alte hat ihn gehen laffen. "

"Aber fo thaten auch Sie, Capitain, mit feinen Rameraben. Ich hatte es nicht gethan. " —

"Monsteur Cloraub hatte vieles nicht gethan," versetzte ber Seerauber spottisch; — "wir konnten bie Kunf doch nicht einpockeln. Was nun mit ihnen zu thun, ba wir unsere Rechnung abgeschlossen? Aber bieser Lasse da hat eine Konfusion gemacht."

"Um Bergebung, Capitain, hat fich fonft etwas ereignet?"

"Nichts besonderes, als daß der Alte unserer Allianz mude ift."

"Pah, wir brauchen ihn nicht mehr, und mögen wohl ben Unfrigen eine frohliche Stunde gonnen."

Der Blid bes Capitains fiel mit einem unnennbaren Ausbruck von Spott und Berachtung auf ben Mann. — "Deshalb also, meint Monfieur Cloraub, lasse ich die Leute kommen? — Diese Stunde wäre wahrscheinlich theuer erkauft, herr Lieutenant! — Ich hasse bumme, tolle Streiche. — Das Weitere werden Sie erfahren. " Die Verbeugung des Lieutenants verrieth, daß der zügellose Seerauber selbst mit seinem ersten Ofsiziere nichts weniger als auf

vertrautem Fuße stehe, und seiner Capitainswurbe gehörige Achtung zu verschaffen wußte. Sein Offizier wandte sich nun zu ben Ruderern, die noch im Boote saßen, und ertheilte ihnen die ihm zugekommenen Ordres. In wenigen Sekunden schoß bas Boot ben Fluß hinab.

"Nun wollen wir zum Effen. Laffen Sie Bein bringen, Lieutenant!"

Der Lieutenant winkte einem ber gurudgebliebenen Ruberer, und Diefer erhob fich mit mehreren Bouteillen in feinen Sanben, um ben beiben Befehlshabern zur hutte bes Sauptlings zu folgen.

"Sie laffen fich nichts merken, Lieutenant," sprach sein Chef; "so ungezwungen als möglich, selbst spöttisch. Müffen boch heraussinden, was der alte Kauz eigentlich im Sinne hat."

Beibe waren in die Stube getreten, wo fie an der Tafel Plat nahmen. Diese war mit einem dampfenden Saunch vom wilden Buffel besetzt, dem deliciösesten Boaftbeef, das auch der Gaumen eines Königs nicht verschmähen durfte. Die Indianerin hatte es mit Sorgfalt unter dem Rasen gedämpft.

"Ihr werbet mir boch nicht versagen anzustoßen?"

fprach ber Seerauber, brei Glafer füllenb, von benen er eines bem Säuptling anbot.

"Toteah ift nicht burftig," erwieberte Diefer.

"Bohl benn, Rum," verfette Jener; "Lieutenant laffen Sie eine Bouteille bringen."

"Tokeah ift nicht burftig;" fprach ber Sauptling lauter.

"Wie es gefällig ift," murmelte Diefer. "Ift es nicht sonderbar," suhr er, zu seinem Lieutenant ge= wendet, fort, "daß der ganze Saft und die Kraft des Thieres gleichsam in diesem bukelichten Auswuchse concentrirt ist? Wenn die Indianer auf ihren jen= seitigen Wiesen diese Rinder sinden, dam möchte man wahrlich zum Wilden werden. Immer sind diese Seligkeiten reeller, als unsere magern Pfassenlügen."

Der Lieutenant lachte pflichtschulbigft aus vollem Salfe.

Der Mits war in seiner gewöhnlichen Stellung gesessen, hatte sein Haupt auf die Bruft gesenkt und in seine beiben Sande gestügt. Er erhob dieses, blidte ben Seerauber einige Augenblicke an, versank aber wieder in fein voriges hindrüten.

"Laffen Sie fich's fcmeden, Lieutenant," mahnte

ber Capitain. — "Solche Lederbiffen bürften wir nicht viele mehr über unsere Zunge bringen. Der große Geist würde sein Angesicht verhüllen, wenn wir seine Gaben verschmähen. Aber nun Freund Mito, " fuhr er zu diesem gewendet fort, "werdet Ihr nicht versagen, auf das Wohl eines Gastes ein Glas zu leeren; sonst müßte Dieser noch heute Nacht aufbrechen. Er liebt ein wenig Stolz; aber zu viel ist ungesund."

"Mein Bruder," sprach ber Mito, "ift willkommen; Tokeah hat nie sein Tomahawk gegen Einen erhoben, ben er in seine Hütte aufgenommen, noch hat er die Sonnen gezählt, die er in dieser geblieben."

"Ich bin überzeugt," fprach ber Franzose, "baß Tokeah mein Freund ift, und wenn irgend eine bose Bunge Unkraut auf ben Pfab, ber zwischen uns liegt, gesäet hat, so wird ber weise Miko über dieses hin=weggehen."

"Die Oconees find Krieger und Manner," fprach Dieser; "fie boren bie Rebe bes Mito, aber ihre Banbe find frei."

"Ich weiß es, Ihr habt eine Art Republit, in welcher Ihr eine Art erblicher Consul send. Morgen

wollen wir etwas mehr von ber Sache fprechen. Bohlan, flofit an; Friebe und Freunbichaft!"

"Die hand bes Mito, " fprach Diefer, "ift geöffnet, und wird fich nicht schließen; aber bie Stimme ber Oconees muß gehort werben."

"Diefen will ber Sauptling ber Salzfee etwas in die Sanbe bruden, bas seine Worte wie Musik in ihren Ohren ertönen machen soll, " erwiederte ber Seerauber. "Ich habe ganz artige Dinge für die Männer, Squaws und Mädchen mitgebracht. Auch für Euch etwas, in dem ihr Euch wahrhaft Mito-mäßig, — zum Berlieben — ausnehmen sollt."

Der Lieutenant hatte fich zuruckzezogen umb bie Racht war hereingebrochen, ber halbmond schwand eben hinter ben westlichen Baumgipfeln hinab, ber alte Mann war aufgestanden, und trat schweigend mit seinem Gaste vor die Thure. "Mein Bruder," sprach er mit bewegter Stimme, "ist nicht mehr jung; aber seine Junge ist närrischer, als die eines thörichten Rabhens, das zum erstenmale Glasperlen an seinen Hals hängt. Mein Bruder hat Feinde genug; er hat nicht vonnothen, sich den großen Geist noch zu einem zu machen."

"Nun was bas anbetrifft, mit bem wollen wir foon fertig werben, " fprach ber Seerauber lachenb.

"Mein Bruber," fuhr Diefer fort, "bat bie Augen bes Mifo lange getäuscht; aber ber große Beift bat fle ibm geöffnet, um fein Bolt vor Dem zu bewahren. ber feiner und ber Bebeine feiner Bater fpottet. -Sieb." fprach er, inbem er auf bie Monbesfichel binwies, bie über ben Gipfeln ber Baume fcwebte, und feine bagere Geftalt ichien fich ins Riefenartige ju verlängern; "biefes große Licht icheint auf ben Ufern bes Ratchez und es icheint über ben Dorfern ber Weifien; weber ber Baubtling ber Salifee, noch ber Difo ber Oconees haben es gemacht; es ift ber große Geift, ber es angezundet. Bier" - indem er auf bas ichlanke Ralmettofelb bimwies, beffen Gaufeln wohltonend zu ihnen herüberraufchte - "feufzet ber Athem ber Ahnen bes Mito; in ben Balbern, me er geboren wurde, beult er im Sturme; beibe find ber Athem bes großen Geiftes - Die Winde, Die er in ben Mund unferer Boreltern legt, bie feine Boten find. Der große Geift hat Die Saut Toleah's roth, die feiner Feinde weiß gefärbt, er hat ihnen zwei Bungen gegeben, und fie verfieben fic nicht; aber ber

große Beift berfteht fie, und er erhört die Bitten der meifien und ber rothen Manner; fie lisveln mit berichiebenen Bungen, fo wie bier unfer Robr lisbelt, und unfre Gide im Geburtsland bes Difo fnarret und fract. Bore!" fprach er nun, und wieber richtete er fich auf lang und langfam, und feine verwitterte Geftalt glich einem Wefen jener Welt; "ber Dito ber Oconees hat Guer Lebensbuch gelefen, er hat Gure Buchftaben gelernt, ale er bereite zum Danne geworben; benn er fab, bag bie Berfcblagenheit ber Beiffen von ihren tobten Freunden fam. Auch biefes Buch fagt, mas feine Borfahren ihm fund gethan, bağ ein großer Beift, ein großer Bater lebe. Bore ferner" - fprach er - nber Dito war von feinem Bolle zum großen Bater bes weißen Bolles gefandt worben, und als er mit ben übrigen Sauptlingen in die Dörfer tam, wo die Weißen den großen Geift in großen Council-Bigmams verebren, fand er fie febr gutig, und fie nahmen ibn und bie Seinigen als Bruber auf. Toteah hatte ein Befprach mit bem großen Bater - fieh bieß ift von ibm" - er zeigte ihm eine große filberne Mebaille mit bem Bilbe Bashingtons. "Er bat ben großen Bater, ber ein fehr großer Rrieger und ein weißer Bater mar, gefragt, ob er an ben großen Geift feines Buches glaube, und Derfelbe hat ihm gefagt, baß er glaube, und baß biefer große Beift berfelbe fen, ben bie rothen Manner verebren. Das mar bie Rebe bes größten und ge= rechteften Baters, ben bie Weißen je batten. Bore!" - fuhr er fort - "als ber Mifo in fein Bigmam zurudfehrte, und gegen bie untergebende Sonne fam, ba gebachte feine Seele ber Borte bes großen Baters. und er hielt fein Auge weit offen. So lange als er bie bochaufgemauerten Council-Wigwams fab, wo bie Beifen ihren großen Geift anriefen, ba wurden bie rothen Manner als Bruber empfangen; aber fobalb fie biefe Council=Wigmams nicht langer faben, und fie gegen ihre eigenen Balber gutamen, ba murben die Antlige ber Weißen finfter, weil ber große Beift fie nicht erleuchtete. Toteab bat fich übergengt, bag bie Manner, bie ben großen Geift nicht anrufen, feine guten Menschen find. Und mein Bruber spottet bes großen Beiftes und lacht feiner Borvater in ben feligen Wiefen? - Und er will ein Freund ber Dconees fenn, benen er ben einzig glangenben Bfab rauben wurde? Er will ber Freund bes Mito feyn, ber unter

feiner Laft gefunken ware, wenn ihm feine Bater nicht herüber gewinkt hatten? Geh!" (prach ber alte Mann, fich mit Abscheu von ihm wendenb; "er wurde dem Miko und feinem Bolke feine lette Hoffnung nehmen."

"Gute Nacht!" fprach ber Seerauber gahnenb. "An Guch ift ein Methobiftenprebiger verdorben."

Er wandte fich bem Council-Wigwam gu, feiner Bohnung während feines jebesmaligen Aufenthaltes im Dorfchen ber Indianer.

Toteah fehrte topffcuttelno in feine Sutte zuruct. Rein Nachtgefang hellte bie trube Stimmung bes gepeinigten Greisen auf, und nur das grelle Pfeisen ber Bache, die vor ber Wohnung bes Seeraubers und am Ufer fich alle zwei Stunden hören ließ, beutete auf das Dafenn lebender Wesen im Wigwam.

## fünfzehntes Kapitel.

Ich habe Operationen in meinem Ropf, welche ber achte Spaß ber Rade finb. Shatespeare.

"Capitain! Es ift eine ungewöhnliche Bewegung im Dorfe; " rapportirte ber Lieutenant, ber bie Thure bes Council-Wigwams geöffnet hatte, und vor bas Lager bes Seeräubers getreten war.

"Wie fo?"

"Die Wilben rennen und fpringen, als wenn ein Schod Teufel in fle hineingefahren ware. Gie tragen Bunbel, Lebensmittel, und Waffen; Alles ift auf ben Beinen."

Der Seerauber erhob fich von feinem Lager und warf fich in feinen Rod.

"Suchen Sie bas Mähere herauszusinben. Ich gehe unterbeffen zum Alten. Sollten Sie etwas Berbachtiges spüren, so wissen Sie, was zu thun ift."

"Wohl, Capitain."

"Kaum sollte ich jeboch benken," sprach ber Seeräuber halb zu fich selbst — "er hat mir noch gestern vor dem Schlafengehen eine Predigt gehalten, die mir zum wenigsten beweist, daß ihm mein Seelenheil am Herzen liegt."

"Aber, Capitain, dürfte ich unmaßgeblichft"— "Was haben Sie, Lieutenant? heraus damit!" "Wir haben noch ein ziemliches Streckhen vor uns

"36 meiß e8."

bis wir zu - gelangen."

"Diefe Bergögerung;" bemertte ber Lieutenant fouchtern.

"Bat feine guten Urfachen."

"Wohl, Capitain." ---

Der Lieutenant verbeugte fic, und fdritt wieber bem Ufer gu; ber Capitain war nachbentenb auf bie Bohnung bes Difo zugegangen. Er fant Diefen bor feiner Butte, feinen Blid ftarr auf ben Flug gerichtet. Als er ben Seerauber fab, fdien er in etwas feine Faffung zu berlieren. Die Begrüßung erwieberte er herzlicher, als es bei feiner Anfunft geschehen war. Aber ber alte Mann ichien unruhig, raftlos zu fenn und es immer mehr zu werben, mas feltfam gegen feinen fonftigen, unerschütterlichen Gleichmuth und Starrheit abftad. Er mar mit bem Seerauber in bie Gutte getreten; Beibe batten fich gefest; boch nicht lange, so eilte er wieber zur Thure und, als ob er fich erinnerte, feste er fich wieber. - Bloglich erhob er fic, trat vor die Thure, ftredte feinen Bals, und fchien zu horden. - Auf ein Dal ertonte bas Dorf von einem langen, frobliden Ausrufe, ber wie ein Lauffeuer von Gutte zu Gutte ging, zulest in einem wilben Chorus endigte, in bem Manner, Beiber, Mabchen,

Junge und Kinder ihre gellend burchbringenben Stimmen vereinigten. Der Mito war dem Council-Wigwam schnell zugeschritten. Das ganze Dorf war in Aufruhr. hinter jeder hede, aus jedem Gebusche,
jeder hütte stürzten Männer, Weiber und Kinder
wie rasend auf das Councilhaus zu; selbst die Anwesenheit des Mito schien sie nicht in Schranken zu
halten. Auf dem jenseitigen Ufer des Natchez hielten
beiläusig dreißig Indianer alle zu Pferde. Mehrere
suchten nach einer Kurth im Flusse; ungeduldig des Bögerns, stürzte sich ein junger Mann mit seinem Rosse
in's Wasser, und alle breißig solgten ihm, so wie sie
in Reihe und Glied sich an ihn angeschlossen hatten.

Die Breite bes Fluffes, gegenüber bem Wigwam, war betläufig funfhundert Fuß, und die Tiefe beträchtlich. Doch die ruftigen Reiter schienen in ihrem Clemente zu sepn, und kaum daß fle aus ihren Gliebern brachen, schwammen fle auf ihren Pferden hersüber.

Der Seerauber war haftig an's Ufer geschritten, seine Bahne knirschten und in seiner Miene war graßliche Buth zu lesen. — "Zehn gute Stuger nur!" murmelte er bem Lieutenant zu. "Bergebung, Capitain! bas find feine Oconees; bas find Cumanchees, bie haben ben Teufel im Leib. Ich fenne fie aus meinen mexikanischen Felbzügen."

Die kleine Schaar hatte bie Bucht nun erreicht, wo die Canoe auf Wattapseilen hingen. Mit einem Schwunge wandten fich die Indianer auf ihren Pferben, und dann sprangen sie beinahe zugleich von dem Rücken ihrer Thiere auf das User, zogen diese nach, und schwangen sich wieder auf, mit einer Schnelligkeit und Gewandtheit, die beinahe im Zweisel ließ, ob die Fabel der Centauren nicht verwirklicht war.

Der Borberfte war bis auf einige Schritte an bie Oconees herangekommen, bie, ihren Miko an ber Spitze, vor bem Conncilhause warteten, als ber Kreis sich öffnete, und Dieser hervortrat, bie flache hand weit ausstredenb.

"Der große Sauptling ber mächtigen Cumanchees und ber Bawnees bes Toyastftammes," fprach er feierlich, nift willfommen!"

Der junge Indianer, an ben bie Borte gerichtet maren, hielt und hörte bie Begrüßung mit Aufmerkfamkeit an, indem er zugleich ehrerbietig fein haupt neigte. Als ber alte Mann gesprochen batte, fprang er von seinem Rosse und schritt, seine flache Rechte ausgesftreckt, auf ben alten Mann zu. Als er Diesem ganz nahe gekommen, verbeugte er sich noch einmal, ersgriff seine hand und legte sie auf fein haupt.

Die gegenseitige Begrugung war nicht ohne Burbe, und batte noch ein besonderes Intereffe burch ben Rontraft, ber fich bier fo auffallenb zeigte. Dichts fonnte wirklich einen ftartern Begenfat mit bem vertrodneten, bagern Difo bilben, ber einem verwitter= ten Riefenftamme gleich, ftarr, ichweigfam und melancholisch ba ftand, und bem offenen, mannlich wurdevollen und boch wieber fo fanften, jungen Gauptling ber Cumandees. Sein ovales Saupt mar mit einem malerifden Sauptidmude von Febern und Fellwerten bebedt; feine gewölbte Stirn und blubenbes Ungeficht von leichter Rupferfarbe ichien bie wilbe Rriegsfarbe feiner Gefährten zu verschmäben; feine ausbrudevollen, glubend ichwarzen Augen mit ber ebeln Römernase waren im schönften Ginklange mit feiner mannlich gebiegenen Geftalt, bie burch feine Rleibung und Bewaffnung febr bervorgehoben wurde.

Seine Bruft bebedte ein Wamms von blauen Buchsfellen und von feinem Ruden bing eine Bantherhaut herab, die, mit goldenen Spangen an seinen Schultern besestigt, eine Form sehen ließ, die Thorwaldsen oder Canova entzüdt haben würde. Es war eine herrliche Gestalt männlicher Schönheit, frei, rein und unverdorben aufgesproffen in den entzüdenden Fluren Mexicos, und in der Mitte eines mächtigen Bolkes, das außer dem großen Geiste keinen Meister erkannte. Ein Dolch mit Griff von gediegenem Golde stad in seinem Gürtel, ein kurzer Stuger und eine neum Fuß lange Lanze, din welcher ein Roßschweif hing, boten eine Müstung dar, die, was Zwedsmäßigkeit und Reichthum betraf, nicht schöner gedacht werden konnte.

Als ber junge Sauptling sich von seinem Roß geworfen, wurde bieses von einem seiner Begleiter ausgesangen. Es war ein schönes Racepserd, gleichfalls mit einer Pantherhaut behangen, beren vier Enben mit golbenen Spangen am Nacken und Rücken befestigt waren. Es hatte weber Sattel noch Steigbügel; zu beiben Seiten hing jedoch an einem Riemen eine Rapsel herab, in welcher die Lanze und ber Stutzer rubten.

Achnlich getleibet und bewaffnet waren noch vier

Krieger bes mächtigen Indianerstammes der Cumandees. Sie trugen ihre Haare zu beiden Seiten der Stirne herabgekämmt, ihre Gesichtsfarbe war eine Mischung der Oliven- und Kupsersarbe. Sie schienen stolz zu seyn und selbst auf die Pawnees vornehm herabzublicken. Um den Hals ihrer Pferde hing der Lasso, diese gefährliche Wasse, mit welcher der mexikanische Reiter Feinde, Bussel und Pferde im wildesten Galoppe fängt, indem er mit wunderbarer Schnelle und Geschicksfeit die Schlinge über den Kopf von Mensch oder Thier wirst.

Der Ueberrest ber Schaar waren Pawnees bes Tonaskstammes. Ihr haar war glatt am Kopfe weggeschoren, und bloß ein Buschel war am Scheitel stehen geblieben, sorgfältig gestochten. Ueber ihren Schultern hatten sie weich gegerbte, roth gefärbte Bussaloehaute, die sie mit der haarigen Seite nach inne gekehrt trugen. Statt des Sattels diente ihnen gleichfalls eine Bussaloehaut. Ieber hatte einen zousbreiten Gürtel, an welchem sein hüftenhemd befestigt war. Sie trugen Mocassins von Elksfellen. Beisläufig die hälfte war mit Musketen und Stugern bewassnet, Alle aber hatten Lanzen, ein langes

Schlachtmeffer ober vielmehr Fänger und ben Tomas hawk. Sie waren wohlgeforinte und kräftige Männer, verglichen mit denen die Oconees, mit ihren dunnen Armen und schmalen Schultern, wie Kinder aussahen.

"Mein Bruber ift brei Mal willfommen!" wiederholte der Mito nach einer Beile, mahrend welcher fein Blick mit dem Ausbrucke der reinsten Zufriedenheit auf seinem herrlichen Safte und Begleitern geruht' hatte.

"hat ber große El Sol ber Worte gebacht, bie ihm Tokeah burch seinen Laufer gefanbt?" fragte ber Mito.

"Er hat offene Ohren, und ein weites herz mitgebracht," versetzte ber junge häuptling würdevoll. "Ift die Nebe des großen Mito für El Sol allein, ober mögen die Krieger der Cumanchees und Bawnees sie auch anhören?" fragte er nach einer Bause.

"Die Sauptlinge und Krieger ber Cumanchees und Pawnees find willfommen im Council-Wigwam ber Oconees. Sie find ihre Brüder."

Als ber Mito biese Worte gesprochen, fliegen bie vier Cumanchees und eine gleiche Anzahl ber Pawnees

von ihren Aferben und gingen mit ben Sauptlingen auf bas Council-Bigmam zu. Nachbem biese mit ben Kriegern in die Sutte eingetreten waren, stiegen auch die Uebrigen von ihren Pferden, und bilbeten, an die Halle dieser gelehnt, einen Halbfreis.

Näher am Councilhause standen die Oconees, bloß mit ihrem langen Schlachtmesser bewassnet, und hinter ihnen in ehrerbietiger Entsernung die jungen Männer des Wigwams, gleichfalls in einem Halbstreise. Weit hinter Diesen die Squaws und Mädchen und Kinder, denen die strengen Regeln indianischer Rangetikette selbst eine nähere Anschließung an ihre eigenen Leute nicht gestattete. Das Wigwam hatte so allmählig die Gestalt eines kleinen Lagers angenommen, in dem die verschiedenen Truppencorps in rascher Bewegung auf- und niederströmen.

An bem Ufer lagen vier Seerauber auf ihre Arme geftüst, mahrend ihr Capitain und Lieutenant durch das Gebuiche dem Ufer entlang fich ergingen. Ginen scharfen Blid ausgenommen, ben fie zuweilen hinüber auf die Gruppen ber Indianer warfen, schienen fie Beide kein besonders Interesse an ihnen zu nehmen.

So mochte beilaufig eine Stunde verfloffen fenn,

als die Thüre des Council-Wigmam sich öffnete und Tokeah heraustrat, mit hastigern Schritten als gewöhnlich dem Ufer zueilend. Er schien Jemanden zu suchen, und die Seeräuber, seine Absicht erratbend, beuteten schweigend auf das am User krumm sich hinziehende Gebüsch. So wie der Airate den auf sich zusommenden Mito bemerkte, hielt er stille.

"Die Sauptlinge ber rothen Manner," fprach Diefer, "find in die Wohnung gekommen, die Tokeah seinem Bruder eingeraumt hat, um da Rath zu halten. Will ber häuptling ber Salzse ihre Rebe anhören?"

Dieser nickte bejahend, und Beibe gingen durch die Menge dem Councilhause zu. Raum daß Einer der Indianer seine Augen erhob, um, wie es in civilisirten Gemeinden der Fall gewesen sehn würde, aus den Gessichtern der beiden gewichtigen Männer herauszulesen, was die plögliche, ernste und so ungewöhnliche Bersammlung zu bedeuten habe. Als sie Beide ins Innere getreten waren, deutete der Miko schwiegend auf den Ruhesitz. Eine geraume Weile schwiegen Alle. Endlich begann er in feierlichem Tone: "Säuptling der Salzsee! Zwei-Mal haben die Bäume ihre Blätter

von fich geworfen, und zwei Mal find fie wieber in ihre Gemander vom großen Geifte gehüllt worben, feit Tokeah und fein Bolk für Lafitte gejagt, und ihre Weiber für ihn Korn gefäet und geerntet haben."

"Das ift bezahlt; zur hauptfache, wenn es beliebt," verfeste ber Seerauber.

Die Indianer fagen unbeweglich. — El Sol jedoch erhob fein haupt und blidte ben Sprecher neugierig forschend an.

"Der Mito ber Oconees," fuhr ber häupiling in bemselben kalten Tone fort, "kann nicht langer für Lasitte und sein Wolf jagen. Die rothen Männer und die von der Salzsee muffen verschiedene Pfabe einschlagen."

"Mit anbern Worten," unterbrach ihn der Seerauber, "Ihr schlaget die Bereinigung und Berbrüderung mit Lafitte aus. — Mag er die Urfache wiffen?"

"Sieh!" fprach ber alte Mann, sich bon seinem Sitze erhebend, und burch bas Fenster auf einen Cot=tonbaum zeigend, ber die Hütte überschattete, "dieser Baum sproß vor sieben Sommern aus dem Boben. Er war so zart und klein, baß ber Schnabel eines

Der Legitime. IL.

Bogels ihn hätte aus der Erde reißen können, in die die Winde den Samen hingeworfen hatten; aber dieser kleine Samen ist gewachsen und ist groß geworden, und zehn rothe Männer könnten ihn nun nicht aus dem Grunde reißen. Er würde sie unter seinem Gewichte begraben. Der Häuptling der Salzsee wird nie ein Jäger auf den Wiesen werden; er liebt seine Hand nach Dem auszustrecken, was nicht sein ist; sein Durst nach fremdem Gute ist start geworden, wie der Stamm des Baumes, und würde alles Uebrige erdrücken. Er wird nie lernen, mit Wenigem zusrieden zu sehn. "
— Der Seeräuber lächelte höhnisch; aber seine Züge ebneten sich schnell wieder.

"Der Miko" — fuhr ber Indianer fort — "spricht bloß, was die Freunde und Feinde Lasittes sagen. Sieh, " — sprach er, indem er aus seinem Gürtel die Proklamation hervorzog, und sie vor dem Biraten ausbreitete — "der Bater der Weißen hat einen Preis von vielen Dollars auf seinen Skalp gesetzt. Er nennt ihn einen Dieb."

Der Seerauber hatte mit biplomatischem Gleichsmuth zugehört. Raum eine Miene verzog fich infeinem Gesichte. "Dieser elenbe Teben Babier ift benn die Ursache Eurer heimtückischen Retirabe," versetzte er endlich mit Berachtung. "Diese elenden fünfhundert Dollars! wollt Ihr sie verdienen? Sier. sind tausend — zehnmal tausend."

Der Indianer schien beleibigt. "Lafitte," sprach er, nift im Wigwam bes Mito ber Oconees, und er mag in Sicherheit schlasen. Die Oconees find arm; ihr Reichthum ist bas Veuergewehr und ber Pfeil, mit denen sie bas Buffalve und ben hirsch jagen; sie bedürfen bes Reichthums Lasittes nicht; wenig würde er auch unter ihnen sinden. Ihre Pfade müffen benn in verschiedener Richtung gehen."

"Ich bachte, Tokeah ware ein Mann," sprach ber Seerauber, der sich eine Kaltblütigkeit aufdrang, die ihm augenscheinlich schwer wurde. "Ich bachte, er ware ein braver Feind, der das Unrecht, das die Weißen ihm zugefügt, nicht vergessen hätte; ich sebe, ich habe mich geirrt. — Ein Stück Papter bewegt ihn, seinen ehemaligen Freund zu verrathen. — Er ift kein Mann."

Das Feuer begann in ben Augen bes verborrten Indianers zu gluben, als er biefen beißenben Borwurf horte. Mit einer bewundernswerthen Rube jeboch öffnete sich sein Wamms, und zeigte die schrecklichen Spuren, die die Säbel und Bajonette seiner weißen Feinde da zuruckgelassen hatten. "Tokeah," sprach er rasch und mit halberstickter Stimme, "hat mehr Hiebe ausgetheilt, mehr Wunden geschlagen und empfangen, als ber Häuptling der Salzsee Finger an seinen Händen und Küßen hat. Er lacht der Rede Lassties."

"Barum alfo fürchtet Ihr eine Proflamation, bie Euch nicht schaben fann? Bas haben wir hier in Mexico mit bem Gouverneur von Louislana und feinen Dantees zu thun?"

"In Mexico?" wieberholte ber Mito. "Bie meint mein Bruber biefes?"

"Wir find in der mexicanischen Provinz Texas," sprach der Seetäuber.

Der alte Mann war mahrend feines Aufenthalts an ben Ufern bes Natchez in ber festen Meinung gewesen, bağ er mit seinem Bolte noch immer im Gebiete bes großen Baters ber Dantees sen, und bieser
Bahn hatte ben alten Mann Tag und Nacht wie ein böser Traum verfolgt. Der Seerauber wußte, wie raftios
er von biesem Bahne umhergepeitschtwar; aber er hatte

mit ber wichtigen Entbedung zurudgehalten, mahrscheinlich um ihn und die Seinigen besto mehr in seiner Gewalt zu haben. Auch gegenwärtig schien er sie ihm bloß mitgetheilt zu haben, um ihn wo möglich von seinem Entschlusse, sich mit den Cumanchees zu vereinigen, der nun ziemlich offenbar geworden war, abzudringen.

Der alte Mann hatte bie Entbedung mit offenen Augen und Ohren angehört. Er holte tief Athem, gleichsam als ware er einer schweren Burbe so eben lebig geworben.

"So lebt alfo ber Mito ber Oconees nicht auf bem Boben, ben ber große Bater ber Weißen für bie Seinigen als Eigenthum anspricht?" frug er nach einer Pause.

"Gewiß nicht. — Ich kann Euch die Mappe zeigen." Der Indianer versank in sein voriges Nachdenken. Es war dieses eine für ihn äußerst wichtige, erfreuliche Nachricht. Im gegenwärtigen Falle jedoch kam sie zu spät, da allem Anschein nach die Unterhandlungen auf einen Punkt vorgerückt waren, von dem der Miko, selbst wenn er es gewollt hätte, nicht zurücktreten konnte, ohne eine herabwürdigende Blöße zu geben. Selbst sein gegenwärtiges Nachfinnen schien bereits aufzufallen, und ber junge Häuptling, ber aufmerksam geworben war, brachte ben alten Mann balb wieder in seine vorige kalte, starre Rube zurud.

"Die Hand des großen Geistes," sprach er, "liegt schwer auf den rothen Männern. Er hat sein Gesicht verdunkelt, ihre Tapsern sind erschlagen — ihre Gesbeine bleichen unbegraben auf der Erde. — Ihr Blut ist in Strömen gestossen. Es ist Zeit, daß die Tosmahawks begraben werden, oder die Kinder der rothen Männer werden von der Erde verschwinden. Sie haben viele Feinde, sie dürsen diesen Bielen nicht noch mehrere hinzusügen — sie dürsen die Kette des Bereines zwischen ihnen und den Männern der Salzsse nicht schließen."

Der Seerauber hatte gespannt zugehört. Blöglich fuhr er heraus:

"Wenn ich Euch jedoch barthun kann, bag eben diefe Feinde um" — er hielt inne — "Tokeah!" fprach er, sich stolz erhebend, "ich bin gekommen, Euch meine Berbrüderung anzutragen, Gemeinschaft alles beffen, was ich besitze, was mich Jahrelange

Mühe und Arbeit gekostet. Lastite, ber Schrecken ber See zwischen Europa und Amerika, ber Herr bes mexicanischen Weerbusens, bietet Euch mit seinen Braven seine Freundschaft und Bruderschaft an. Lastite will sie nicht als eine Sunst; er bietet sie Euch als eine solche an. Nicht Er ist ber gewinnenbe Theil; Ihr sehb es. — Elenbe und verächtliche Geschöpfe, wie Ihr sehb, Lastite würdigt Euch seiner Bruderschaft. Er wird Euch beschützen; kein Jankee soll Euch ein Haar krümmen. Er schwört es. Es ist sein lestes Anerbieten.

Die Kraft und felbst Burbe, mit ber et biefe Borte sprach, wurden einem bessern Charakter wohl angestanden seyn. — Die Indianer blickten ihn überzrascht an.

"Der Mito," sprach ber alte häuptling mit seiner unerschütterlichen Ruhe, "ist von ben Ländern seines Baters gewichen, weil die verrätherischen Weißen sich da niedergelassen haben. Seine Seele sehnt sich nach dem Bolke seiner Farbe; sein Gerz ist mübe ber Weißen; — aber der Mito ist nicht von den Weissen gestohen, um die Schlechtesten aus ihnen in seinen Busen auszunehmen. Die Kette, die die Oco-

nees an bas. Bolf ber Beißen gebunden, muß gebrochen werben, sobald ber Säuptling seinen Ruden bem Wigwam ber rothen Manner zugekehrt hat. "

"Es ift gut," versetzte der Seerauber mit erkunfteltem Gleichmuthe. "Eurem Versprechen zusolge erwarte ich, daß die weiße Rose mir als die Meinige ausgeliefert werde. Ich fordere sie als mein Eigenthum. "

"Tokeah versprach die weiße Rose bem Sauptling ber Salzsee, bem Freunde der Oconees, dem Feinde der Vankees — dem Krieger; aber er hat sie nicht dem Räuber, dem Diebe verheißen. — Der Miko hat sie ihm verheißen, wenn der Häuptling der Salzsee in sein Wigwam ziehen wird; — dieses ift ihm nun verschlossen, er muß sich um eine andere Squaw umsehen."

Ein tudifces Lächeln umfreisze den Mund des Biraten bei Anhörung diefer Rebe. Er ichoß einen giftigen Blid auf den Sprecher, und trat dann rasch aus ber Thure. Die Uebrigen blidten kaum auf. Stumm, wie sie geseffen waren, blieben sie noch eine Weile auf ihren Plägen, und verließen dann die Rathsstube.

## Sechszehntes Kapitel.

Das heißt wie ein tuchtiger Rerl gesprochen, bem fein guter Rame etwas werth ift. Shatespeare.

Die Sonne hatte bereits ihre Mittagshöhe erreicht, als die Häuptlinge das Council-Wigwam verließen, um die große Berfammlung im Freien zu halten, zu ber nun alle Borkehrungen getroffen wurden.

Die Unterhäuptlinge und übrigen Krieger stellten sich in zwei Halbfreisen auf, von benen ber innere, kleinere durch die ältern, der äußere durch die jungern gebildet war. Alle saßen nach gewöhnlicher Indianerweise, ihre Schenkel in einander gestochten, in ihren Gürteln ihre Skalpiermesser und Tomahawks, rubig die Erscheinung der Hauptpersonen abwartend.

Der Raum gegen bas Council-Bigwam, als Ehrenplat, war ganz ben Pawnees überlaffen, bie alle in einer Reihe herumfaßen; ein Beichen, daß fle insgesammt versuchte Krieger waren. So wie bie zwei Häuptlinge mit ihren Begleitern aus ber Stube heraustraten, standen Alle auf, und indem fie ben

Salbring öffneten, gingen Jene hindurch und formten einen dritten kleinern Halbmond; in bessen Mitte Tokeah und El Sol sich niederließen. Die ernste, bestimmte und würdevolle Miene dieser sogenannten Wilden, ihr scharf durchdringender Blid, ihre mannlichen, obgleich durch Wildheit verstellten Züge und Gestalten gaben der Versammlung ein Gepräge von Würde und Bedeutsamkeit, die auch die Theilnahme des Gebisbeten um so mehr angeregt haben dürste, als diese Menschen zusammengekommen waren, sich als freie Männer über ihr eigenes Wohl und Wehe zu berathen.

Einer ber ältesten Oconees aus bem zweiten halbfreise brachte nun die Calumet. Er trat vor die zwei häuptlinge hin, zog den Rauch ein, und blies die erste Wolke, die er im Mund gesammelt hatte, aufwärts — dem großen Geiste zu, die zweite abwärts, der Muttererde, und die dritte in gerader Linie an seine Gefährten, ihnen so seinen guten Willen bedeutend. Als er diese drei Wolken geblasen hatte, übergab er die Pseise El Sol, der gleicherweise drei Wolken ausstieß, und ste dann weiter gab. Nachdem die Pseise drei Runden, zur Ehre der drei Bölkerľ

fcaften, die fich vereinigt hatten, gethan, ftanb Toteah von der Erde und begann feine Rebe.

. Sie enthielt nichts, bas unfern Lefern neu ober fehr intereffant fenn burfte. - Es war ein Gemalbe, wie es fich von einem Manne erwarten ließ, beffen Binfel in die verbitterte Balle feines Bemuthes ge= taucht war, und in bem jeber Athemzug Rache und Feindschaft ausbrudte. Er verweilte lange bei ber Shilberung ber hinterliftigen Wege, burch welche bie Beigen ihn und fein Bolf ihres Erbtheils be= raubt hatten, malte die Betrugereien und Erpteffungen, die fich ihre Bwifchenhandler in ihrem Bertehr mit ben Rothen hatten zu Schulben fonimen laffen, - beutete auf bie Schlingen und Fallftride bin, die ihm und ben Seinigen gefest und gelegt -worben waren, und bie ihn endlich bewogen hatten, für immerbar bas Land feiner Bater zu meiben, unb babin zu wandern, wo er hoffen tonnte, bag er fle nie wiedersehen murbe, fein gegenwärtiges Afpl. Er glitt etwas leichter über feine Berbinbung mit bem -Seerauber bin, und zwar in Ausbruden fo iconend ·als möglich, erwähnte ber Broflamation bes Baters ber Weißen, bie ihm nicht langer geftatte, mit feinem Bolfe an bem Strome zu verweilen, zu bem ber Häuptling ber Salzsee burch seine Canoes ben Schlüssel hätte. Er ging bann über zur Gefangennehnung seiner Tochter, und malte, mit Rührung im Auge, die Selbstausopferung und Gesahr, mit der El Sol sie aus der Mitte ihrer erbosten Feinde errettet hatte, und wie der eble Päuptling die Kette dargeboten, die beide Bölfer für immer mit einander vereinigen sollte. Er eröffnete der Bersammlung, daß der große Häuptling zweier Bölferschaften der Sohn des Häuptlings einer britten werden wolle, der Sprosse der Mitos der Oconees, daß die drei Bölfer fünstig bloß ein Bolf ausmachen würden, und so vereinigt ihrer Feinde spotten könnten.

"Es ift Zeit," so schloß er, "den Ring wieder zu ergänzen, ben Blindheit zwischen den rothen Bölfern gebrochen; Zeit, die Kinder der großen rothen Familie zusammen zu rufen, die bisher weit von einander zerstreut waren. Der große Geist hat gesprochen durch die That des mächtigen Sauptlings der Cumanchees und Bawnees, er hat die gebrochene Kette wieder vereinigt. Der Wiso hat den Ring erfaßt und will ihn nie mehr brechen. Die Arme Tokeahs

fangen an steif, seine Küße schwach zu werden; er hat rund umher um einen Sprößling gesucht, und er suchte vergebens; — nun hat ihm der große Geist einen gesandt in dem Befreier seiner Tochter. Das Blut der Mitos wird nicht von der Erde derschwinden; es wird, vereinigt mit dem des großen Cumanchees, in den Söhnen El Sols fließen. Er wird ein Sohn des Mito, ein Bater der Oconees, ein Häuptling, ein Krieger, ein Bruder ihnen sehn. Männer der Oconees! sehet hier den Sohn Cures Mito!

Die Blide ver Versammlung richteten sich voll Bewunderung und Liebe auf den jungen Mann, der sich num gleichfalls von der Erde erhab, und nachdem er sich vor dem Miko verneigt, eine Weile inne hielt, und dann folgendermaßen begann:

"Biele Sommer find seitbem verlaufen, und El Sol hatte noch nicht bas große Tagesgestirn erblickt, welches ber große Geist geschaffen, um ben zwei großen Bätern ber rothen Männer als Facel zu leuchten, während sie in ihrem Canve über die breite Salzsee schwammen, als die jungen Männer der Pawnees bes Topaskstammes die großen Berge übersschritten, die zwischen ihnen und ben Wiesen ber

rothen Manner im weiten ganbe bes Mexicos liegen. Da bauten fie fich Gutten, und fagten: Laffet uns bier bleiben, benn ber Buffel und Elennte gibt es in Fülle. Nachbem fie zehn Sonnen gejagt hatten, fanben bie rothen Danner bes Mexicos ihre Fußstabfen, und fie famen mit umwölfter Stirne und Feuerge= wehren und auf ichnellen Roffen. Die Manner ber Bamnees find Rrieger, und fie mandten ibre Ruden ben Reinben nicht zu. Das Rriegsgefchrei erschallte, und zwei Manner ber mexicanischen Rrieger wurden erschlagen, die andern floben auf ihren schnellen Roffen. Von Ginem ber fterbenden Krieger vernahmen die Bawnees, baf fie Tapfere bes großen Boltes ber Cumanchees maren. Sie kehrten in ihr Wigmam über bie Berge mit ben Stalps ber Erichlagenen zurück."

"Groß war die Freude der Pawnees, als die jungen Männer vor die Säuptlinge traten und Diesen die Stalpe ihrer mächtigen Feinde vorzeigten, und laut war ihr Triumph; aber Ettowah, der größte ber Säuptlinge, erhob seine Stimme, und Alle waren stille. — Männer der Pawnees! so lauteten seine Worte: ""Ihr habt zwei Stalpe von den Säuptern

bes machtiaften rothen Bolfes genommen, bas zwiiden ber auffteigenden und ber niebergebenben Sonne lebt. Seine Rrieger find gablreicher als die Buffeln, ibre Roffe flüchtiger als ber Blis, ihre Rache tobtlicher als ber Big ber Schlange. Richt lange, fo merben fie bie Berge überichreiten, und bie Bebeine ber Pamnees werden auf ihren Grunden erbleichen, ibre Wigmams werben in Flammen auflodern, ihre Stalpe von ihren Schabeln geriffen und im Rauche ihrer brennenben gutten getrodnet werben. Dianner ber Bawnees! Das Auge Baconbahs fiebt finfter auf Euch herab, Eure Sohne find gegangen, wo ihre Bufftubfen nimmermehr batten gefeben fenn follen; fle haben bas Rriegsgefdrei erhoben, als fle auf unrechtem Wege waren. Gie find über Berge ge= brungen, bie ber große Waconbah felbft als Grengideibe zwischen ben beiben Bolfern gefest hat. Manner ber Pawnees! Ihr muffet gerade machen, mas Eure jungen Rrieger frumm gebogen; 3hr muffet bie Rache ber großen Cumanchees verfohnen, weil 3br Unrecht gethan babt. Es ift beffer, bag gebn unfrer Manner fterben, als bas gange Boff. " "

"Co fprach ber große Ettowah. Laut erschallte

bas Wehflagen unter ben Bawnees, als fie bie Rebe ihres größten Sauptlings vernahmen, aber fie hörten auf seine Worte, feines fiel auf ben Boben; benn ber große Sauptling sprach mahr."

"Die Häuptlinge und Arieger versammelten sich im Rathe, und bald barauf hörte bas Wigwam ben Todesgesang aus dem Areise der Arieger und jungen Männer. Es war der Todesgesang von Bladeagle, dem einzigen Sohne Ettowahs, die Stütze seines schwankenden Alters. Der große Ettowah sah den jungen Arieger, seine Ohren singen den Todesgesang auf, der seinen Lippen entströmte, aber er seufzte nicht, er trauerte nicht — seine Seele war mit Freude erfüllt. Von neun Jungen ertönte noch der Todesgesang, und zehn Arieger der Pawnees verließen ihr Wigwam, ihren eigenen Grabesgesang singend. Sie überstiegen die Berge, und ritten auf die Wigwams der Eumanchees zu."

"Die Cumanchees sind ein mächtiges, aber fie sind mehr, sie find ein großmuthiges und tapferes Bolt, sie find die Blüthe und der Stolz des rothen Gesschlechtes. — ""Der große Geist verhüte! sprachen sie, daß wir Diejenigen tödten sollten, die in Frie-

ben zu uns fommen; unfre Brüber haben nichts zu fürchten. "

"Aber zwei Bater unfrer Krieger find ohne Söhne; zwei von Euern jungen Mannern follen ihnen Söhne fehn, die Uebrigen mögen in ihre Wigwams zurud-tehren. Bladeagle war Einer ber Beiben, die gewählt worden waren, Söhne ber Eumanchees zu werden."

"Bladeagle hatte noch nicht ganz zwanzig Sommer vorüber schreiten gesehen; aber er war bereits breimal auf dem Kriegspfade gegen die Osagen gewesen, und er wußte einen Feind zu tödten und ein wildes Pferd zu zähmen. Die Cumanchees liebten ihn, und ihre Töckter warfen sehnende Blide nach dem großen Jäger; aber in seiner Seele war's leer und öde, seine Gewanken waren bei seinem Bater — seinem Bolle — seinen Brüdern."

"Er liebte die Jago ber Buffel und ber wilben

"Einst als er burch bie endlosen Wiesen ber Cumanchees babin flog, traf fein Blid ein Bferb, bas schneller als ber Hrich, weißer benn Schnee, und ftolger als ber Elf, über bie Fluren hinwegsette. — Seine Seele verlangte nach bem Stolze ber wilden Rosse, aber es schoß wie ein Blis vor ihm weg. Zwei Sonnen war er seiner Spur gesolgt, gegen Mittag und immer gegen Mittag war er geeilt, als er es endlich auf den Wiesen des großen Häuptlings der Cumanchees fand, der gegen die heiß brennende Sonne zu lebte. Er warf seinen Lasso, und das Ross war sein eigen, als die Thure des großen Wigwams des Häuptlings aufstog und seine Tochter heraus kam. — Es gehörte ihr. — Es war von den Wiesen gesprungen, und hatte seine Brüder aufgesucht."

"Bladeagle fah Corah ins Auge, und ber Laffo entfiel seiner Hand; benn die Tochter bes größten ber Häuptlinge ber Cumanchees war schon, wie die aufgehende Morgensonne. Das weiße Roß sprang auf bie Jungfrau zu, und fie hupfte auf bessen Auden."

""Wein Bruber!"" sprach sie, "nist mübe, und Corah wird ihn in ihres Baters Haus führen, daß er seine Glieber ausruhen möge; er ist hungrig, und sie will ihn speisen; er ist durstig, und sie will ihn mit dem Saste der Balme tränken; er ist schläfrig, und sie will ein weiches Lager ausbreiten. Komm mein Bruder!""

"Blackeagle hörte auf, nach bem Bigwam ber Bawnees fich zu sehnen, benn Corah war ihm nahe, als er bas wilbe Roß fing, und sein Auge sah ben weißen Renner, wenn er auf die Jagbgrunde flog. "

""Dn bift mir theurer,"" lispelte bie Tochter bes großen häuptlings, ""als bas Licht meiner Ausgen, Dein Athem ift mir füßer, als ber kühle Morgenwind, Deine Stimme wohltonender meinen Ohren, als ber Gesang ber Bögel. Bitte El Sol um Evrah, er wird Dir seine Tochter geben.""

"Und El Sol fah die Thaten Bladeagles auf den Jagdgründen, und seine Seele war mit ihm."

""Bladeagle!"" sprach er, ""meine Tochter sieht mit freundlichen Augen auf Dich, ben Bawnse; aber ber Bater kann die Freude seines Herzens nicht seinem jungen Bruder geben, der noch keinen Feind seines Wolkes getödtet. Meine Krieger werden in kurzem gegen die weißen Männer Mexicos in den Krieg ziehen. Mein junger Bruder muß sich an sie anschließen. Wenn er mit dem Siegeszeichen wiederskehrt, so wird er El Sol als Sohn willsommen seyn."

"Bladeagle hatte bie Rebe bes großen Sauptlings

gehört, und seine Seele war hoch erfreut. Er ging auf den Kriegspfad, und brachte zwei der Häupklinge, Männer der Mexicos, mit ihm, und er wurde der Sohn des großen El Sol's und lebte in seines Baters großem Wigwam."

"Sie wurden," sprach ber junge Mann in langfam feierlichem-Tone, "Bater und Mutter von El Sol, dem Häuptlinge der Cumanchees und ber Bawnees."

Die Augen ber ganzen Berfamylung hingen in sprachlofer Rührung auf bem jungen Anführer, als er in tiefer Bewegung inne hielt.

"Die Blätter ber Palmen," fuhr er fort, "haben sich nicht öfters benn ein Mal erneuert, als ber große Geist ben Bater Corah's in die glänzenden, grünen Wiesen abrief. Die Häuptlinge und Krieger der Cumanchees hatten sich versammelt, um die Borte des kerbenden El Sol zu hören, ihres größten und weisesten Häuptlings. ""Wänner der Cumanchees," "hrach er, ""Bladeagle ist ein großer Krieger und wird ein großer Anführer werden; aber die Stimme unfrer Bäter, die wir hören müssen, verbietet, daß er se Säuptling der Cumanchees werde. Aber das Blut

Corah's muß wieder ein Cumanchees fenn. Chret im Sohne Corah's den exften Hänpiling unfers Boltes!""

"Als ber alte Sauptling biefe Worte gesprochen, verließ seine Seele ben Körper und flog zum großen Beifte. So wurde El Sol Gauptling ber Cumanchees, als er nur erft wenige Monden gablte."

"Blackeagle kehrte ins Wigwam ber Pawnees zurud, und Corah und El Sol folgten ihm. Bjer Häuptlinge ber Cumanchees begleiteten die Tochter El Sol's und ihren Sohn, um ben jungen Sprößling zu beschützen und zu bewahren, und ihn zurudzuführen unter sein Volk, wenn er ber Milch seiner Mutter nicht mehr bedürfen wurde."

"Bladeagle wurde ein großer Anführer ber Baw= nees des Tohaststammes; er war den Ofagen eine blitischwangere Wolfe, und sie flohen vor ihm. 4

"Bierzehn Sommer waren verstoffen, steben Male waren vier Sauptlinge ber Cumanchees gekommen, und eben sa viele Male waren sie wieber zurückgekehrt von ber Obhut, die ste über ihren künftigen Anführer gehalten hatten, als weiße Männer kamen, die sagten, daß der große Bater das Land zwischen dem großen Klusse und der Salzsee ber untergehenden Sonne

gekauft habe, und daß fle kamen auf den Jagdgrunden ber Pawnees fich hutten zu bauen. Anfangs waren ihrer nur Wenige, aber balb kamen fle in größerer Anzahl."

"Die Bawnees sahen ihre Fußstapfen mit gerunzelter Stirne; aber Bladeagle sprach zu ihnen und fle streckten ihre hande ben weißen Männern im Frieden entgegen. — Und die Weißen stahlen ihnen bafür ihre Pferde und betrogen sie um ihre Velle. Einen Sammer hindurch hatte Bladeagle für die weißen Männer gesprochen; aber die Ohren seines Boltes singen an, sich seinen Reden zu verschließen, und sie erhoben ihre Aexte gegen die weißen Feinde. Das Untraut begann schnell auf dem Pfade zu wachsen, der zwischen den beiden Böltern lag."

"Bladeagle war auf ber Jagb; er folgte einem Hirsche, ber schnell vor seinem Feuergewehre flog, als er einem Haufen weißer Manner begegnete, die mit ihren Gewehren ausgezogen waren. Sie sahen in das stolze Auge des Kriegers, und ihre Seelen dürsteten nach seinem Blute. Che er sprach, hatte die verrätherische Kugel sein Herz durchbohrt, und er wälzte sich in seinem Blute. Die weißen Männer floben, und verseinem Blute. Die weißen Männer floben, und verseinen

ließen ben Sauptling mit bem töbtlichen Blei in felnem Bufen."

"Das große Himmelslicht war hinter die Erde gefunken, und Corah wartete vergebens auf die Rückkehr des geliebten Satten. Sie starrte. ängstlich ins dunkle Zwielicht — sie hordte, ihre Ohren waren wett offen — sie warf sich auf die Erde, um die leichten Fußtritte Blackeagles zu hören; — vergebens. — Kein Laut war zu hören, als das Geheul des Wiesenwolfs, und das Gebrült der Bussalos. Sie umschlang El Sol mit ihren Armen, und stürzte in den dunkeln Wald."

"Als Mutter und Sohn den Fußstapfen ihres Baters im bleichen glänzenden Nachtlichte eine lange Weile gefolgt waren, hörten sie das Todes-röcheln des verwundeten Säuptlings. Das blaße Licht goß seinen Silberschein auf die durchbohrte Brust des großen Blackeagle. Corah sant an seiner Seite nieder. Ihrem Jammer öffneten sich seine sterbenden Mugen, und er richtete sie auf Mutter und Sohn. ""Seh,"" so sprach er, ""und ruse die Säuptlinge und Krieger der Bawners; die Worte des sterbenden Ansührers müssen von Bielen ausgefangen werden,

auf baß fie die Winde nicht hurlos fortführen. " Der Sohn flog zurud in bas Bigwam, und fein Gesichrei erwedte die Bawnees; fie tamen mit den Saupt-lingen ber Cumanchees, um die Worte bes fterbenden Bladeagle zu horen. "

"Als fie Alle um ihren Sauptling verfammelt waren, fo offnete Diefer noch ein Dal feine Lippen : . " "Die Rugel bes Weißen hat ben Bufen bes Baubtlings zerschmettert; er ift gefallen, und muß in ber Erbe ichlafen; aber bie Seele Bladeagles wird bas. Angeficht bes in feinen Bolfen thronenben Baconbab feben, und feine Bitte wird bie eines Bawnee fenn. Für El Sol wird er die Seele eines großen Rriegers erbitten, und bie Starte bes Buffalo. Boret . Manner ber Bamnees, auf bie Worte bes fterbenben Bladegales. El Sol ift burch bas Blut feiner Mutter ber größte Sauptling ber Cumandees, bes machtigften Bolfes ber rotben Danner; zu ibnen . muß mein Sobn mit ben eblen Cumandees eilen, bie wie getreue Bachter feinen Pfab im Bigwam ber Pamuees bewacht baben. Er muß geben, fo wie bas Streitroß auf bem Grabe feines Baters getobtet ift. Sie werben ibn als ihren Sauptling empfangen,

werden ihn lebren, bas milde Aferd und feine Reinbe zu fangen, und fie werben feinem fomgeben Arme bie Strenge bes Mächtigen, feinen Fügen bie Sonelle bes Elennt geben. Sie werben ibn zu einem gewaltigen Unführer machen, ber feiner Feinde lacht. Wenn El Sol fleben Sommer und fleben Winter in den ewig grunen Fluten ber Cumanchees gelebt, wird er gum Bolfe feines Batere gurudfehren, und ihm fagen, mas er gefeben, und es führen in bie grunen Bluren über ben bläulichen Bergen. - Goret, meine Bruber! bas lebte Bort Bladeggles. Die Bamnees find große Krieger; aber ihre Anzahl ift gering, und bie Beigen find bie Tobtfeinde bes rothen Gefdlectes; ihre Seelen find finfter von Kalidbeit, ibre Bungen fdwarz von giftigen Lugen; fle find immer hungrig, ihre Banbe immer ausgestredt nach bem Gingigen, was die rothen Manner haben ; fie famen und hielten uns ihre Banbe ale Freunde bin, aber ihre Seelen bruteten Berrath; fie rauchten bie Friebenspfeife mit ben rothen Dtannern, aber fie begegneten Bladengle auf feinem einsamen Bfabe, und fie fenbeten ibm bas tobtliche Blei verratherifch ind Berg. Deine Rinder find tapfer, aber ihrer find wenig; ber Weißen find

mehr als ber Baume bes Balbes. Boret bie letten Borte, meine Bruber! El Sol ift ber erfte Bauptling ber Cumanotes; et wird bie Rette, bie Bladegale zwiften ben beiben Bolfern angefnüpft, noch fefter folingen; bie Lande ber Cumanchees find viele Sonnen lang, ihre Buffalo und Bferbe fann feine Bunge gablen. Meine Rinber muffen babin geben. El Sol, wenn er nach fieben Sommern von ihren Wigwanis gurudfehrt, wird ihren Pfab bon Dornen reinigen. Noch burfen meine Bruber ben Tob Bladeagles nicht rachen. Noch ift es nicht Beit. - Der Bantber fauert fich nieber, er lauert und bereitet fich für ben Sprung, ebe er ibn magt. Meine Bruber muffen marten, bis fie ftart werben, bis fie mit ben Cumandees vereinigt find. Wenn fie ben Tomabawt nun icarfen, fo merben fie bom Angeficht ber Erbe weggeblasen werben; bie Arme ber Pawnees find zu fowad, einen Streich zu führen, aber die vereinigten Arme ber Bawnees und Cumandees werben ben Tob Bladeagles raden. Bon ben grinen Fluren ber Cumandees. " " forad bie-fterbenbe Stimme bes Sebers, newird ber Baum ber Freiheit fur bas rothe Balt erwachfen; und unter feinen buftenben 3weigen werben ste sich versammeln, und er wird stehen, gleich ben ewigen Felsenbergen, die für immer mit Schnee bedeckt sind. Das Bolf von Mexico wird die eiserne Ruthe brechen, mit der es der blöde Huptling, der jenseits der Salzsee wohnt, züchtigt. Nicht viele Sommer werden vergehen, und der Tomahaws wird für immer zwischen den Männorn Mexicos und den Cumanchees begraben werden. Der Seist Blackeagles, der Sohn der Cumanchees, sieht den Stern Tlastalas wieder erglänzen und gleich dem großen Mittagsgestirne seine Strahlen über die weiten Fläschen Mexicos und der Cumanchees strömen — dann meine Brüder — dann ist die Zeit gesommen, den Tomahaws zu exheben. "

"Die filbernen Wolken, die das bleiche Angeficht des Nachtlichtes verhüllten, flogen nun hinweg, und als die Manner der Pawners wieder herabschauten auf Blackeagle, war seine Seele zum großen Geiste entflohen."

"Bacondah hat freundlich der Bitte Blackeagles zugelächelt. El Sol ist mit seiner Mutter und seinen Brüdern, den Cumanchees, zu seinem Bolke wiedergekehrt, wo sein Auge zuerft das himmelslicht er-

blidte, und bie Camandees baben um feine Stim bie glanzenben Golbringe und bie farbigen Febern gewunden. Sie gingen mit ihm und zeigten ihm bie weiten grunen Biefen, bie nun fein Gigenthum maren, und bie Manner und Beiber, bie als Sflaven ihm, ihrem Gebieter, gehorchten. Er blieb bei feinem Bolfe fieben Sommer, ebe er gurud tam gu ben Pawnees, um bie Worte feines fterbenben Baters gu erfüllen. Er hat die Ringe ber Rette, die beibe Bolfer vereinigt, glangend gemacht, und ben Bfab von allem Unfraut gereinigt. Die Baume baben zwei Mal ihre Blätter abgeworfen, seit El Sol in dem Wigmam gewohnt, wo fein Bater lebte; er bat oft feine Lippen geöffnet und zu bem Bolle ber Bamnees gesprochen, aber bas Berg Bieler ift gebunden an bas Baffer, wo fie in ibrer Jugend ibre Canoes gerubert; ihr Auge liebt es, die Graber ju feben, mo ihre Bater ruben. Sie haben El Sol angebort, aber ibr Berg war in ihrem Wigwam und auf ihren Jagbgrunden, bie fie nicht ihren Feinden, ben Dfagen, überlaffen wollten. - Aber bie Stimme Waconbabe, ber burch bie Aunge Bladeagles gesprochen, muß gehort, feine Befehle muffen erfüllt werben. El Gol

barf nicht länger unter ben Pawnees bleiben. Die Tobestebe seines Baters ist in Erfüllung gegangen; und die Cumanchees sind Brüder der Männer Mexicos geworden — Herren ihrer weiten Lande. Ihre Säuptslinge und Krieger rauchen die Pfeise des Friedens mit den großen Kriegern und weißen Männern von Mexico, ihre Krieger sind die ersten unter ihnen. Männer der Oconees!" beschlöß der junge Häuptling, indem er seine Rechte erhob und stolz in der Richtung der sinkenne Sonne himvies, "der Pfad Ef Sols führt zum niedergehenden Sestiene, das spät in unfre Fluren kommt, aber lange leuchtet."

Der Einbruck, ben seine Worte auf die Versammlung hervorbrachten, war unbeschreiblich. Alle sprangen auf, und ohne selbst auf die gewöhnliche Berathung und Entscheidung ber altern Krieger zu warten, riesen sie ihn Alle einmuthig als ihren Führer und Nachfolger in der Wurde des Miko aus.

Der alte Mito erhob fich mit all bem Anftande feiner königlichen Gewalt und fprach: "Die Arme bes Mito find welk und morfch gleich ben Aeften eines verdorrenden Baumes geworden; aber die El Sols find ftark; feine Lüße werden langfam und etflarren, aber bie El Sols find schnell; — ber alte Baum erftirbt, aber er läßt einen Spröfiling zurück, ber ihm Kinder geben wird, unter beffen Schatten sich seine Brüder laben, der ihnen Bater, ein Bruder seines Boltes sehn wird. El Sol wird den Oconees ein gütiger Mito sehn, wenn Tokeah zu seinen Bätern geht."

Mit biesen Worten nahm er von seinem Saupte bie Feberkrone ber akten Miko's, und fie auf bas Et Sols sebend, begrüßte er ihn als seinen Nachfolger.

Die Oconees tamen nun nach ihrer Rangordnung, sich vor ihm als Säuptling zu neigen und die Cumansches als Brüber zu begrüßen, worauf die Berfamm-lung sich unter lautem, anhaltendem Freudenruse zerstreute.

## Siebenzehntes Kapitel.

Judenb fagt mein Daum mir an, Etwas Bofes naht heran.
Chatespeare.

Die finkende Sonne leuchtete auf ein frohlich jubelnbes Bollchen herüber, bas die Vereinigung mit feinen neuen Brüdern mit einem gaftlichen Aufwande feierte, ber in biefem Mage-noch nie in einem indianifchen Bigwam jenfeits bes Miffifppi gefehen worben war.

So wie die große Verfammlung aufgebrochen war, waren die Bawnees in die für fie bestimmten hütten eingeführt worden, die ihre Birthe mit Allem verfeben hatten, was ben Aufenthalt ihrer Gaste so angenehm als möglich machen konnte.

Die Bawnees, ein Stamm, ber von ben Sanbarbeiten und ber Sauswirthichaft, in melden bie Creeks in Folge ihrer nabern Berbindung mit ben Amerikanern bereits ziemlich große Fortschritte gemacht, noch gar feinen ober einen boch nur febr unvolltommenen Begriff batten, faben nicht obne Berwunderung ben Ueberfluß und felbft Reichthum ihrer rothen Bruder an Dingen, die für fie, die bloß von ber Jago und bem Austaufde ihrer Felle lebten, ganglich unerreichbar gewefen waren. Der Ueberfluß an Bollbeden, bem größten Luxusartifel, ben fie fannten, und Rleidungen aller Art, Die verschiedenen Meubles und Werfzeuge bes Aderbaues und Sauswesens vergrößerten in eben bem Dage ihr Staunen, als ihre Birthe ihnen mit indianischer Berebfamteit Die Anwendung berfelben erklärten. Es war ber Anblic biefer Ueberlegenheit, ber allmählig ben Stolz biefer Wilben, die fich natürlich als bas ftartere Bolt weit über bie schwachen Oconees erhaben glaubten, auf seine gehörigen Grenzen zurudwies, und ben Beg zur freunbschaftlichen Berbrüberung bahnte.

Doch was ihre neuen Brüber in ben Augen ihrer Batte am meiften erhob, war ber Anblid ihrer fur Indianer wirflich ausgezeichnet iconen Waffen: ein Buntt, ber natürlich von fo größerer Wichtigfeit bei Wilben ift, als bei ihnen nur bie erften Krieger mit Feuergewehren verfeben find. Die Freigebigfeit bes Biraten fowohl, als bie Thatigkeit ihrer Weiber hatte bie Oconees im Verlaufe ihrer Befanntidaft burdaanaia mit Feueraewehren verfeben: ein Artitel, an welchem bie Bawnees febr Mangel litten. Es bauerte baber nicht lange, bag beibe Bolfer, beffer mit einanber befannt, fich auch naber anschloßen und bas Migtrauen ber fcmachern Deonees und ber Stolz ber zurudhaltenben Bawnees fich zu einem froblichen Bangen vereinigte. - Als fie fic endlich auf bem freien Blate bor bem Council-Wigmam zu ihrem Dable niebergelaffen, bas bie Squaws und Dabden nun bereitet hatten, und jeber Pawnees eine Calabuffe bes deliciöfen Feuerwassers neben sich fand, ba wußten sie kaum mehr ihrem Erstaunen Worte zu geben. — Canondah hatte lange zuvor für diesen fest- lichen Tag ihre Vorkehrungen getroffen und ihre wirklich verschwenderische Freigebigkeit hatte vor ven Augen ihrer neuen Brüder Schäge aufgetischt, von benen diese nie geträumt hätten, daß sie in einem rothen Wigwam zu sinden gemesen wären.

Der Mito selbst war hoch erfreut, und zum ersten Male leuchtete aus seinen Augen reine Zufriedenheit. Wirklich schien er auch alle Ursache dazu zu haben. Seine sehnlichsten Wünsche waren ihrer Erfüllung nahe. Seine Tochter war auf dem Punkte, mit dem größten Säuptlinge vereint zu werden, von dem er je gehört; sein Bölkchen war mit einem mächtigen Stamm verbrüdert. Mit diesen glänzenden Ausssichten verwob sich unwillkürlich in seiner Seele die Hossmung einstiger Rache an seinen weißen Feinden.

— Er war glücklich zum ersten Male in seinem langen Leben.

Die ftrengen Gefete bes indianifchen Anftanbes hatten bisher El Sol noch nicht gestattet, feine Braut zu seben; als aber bie beiben Sauptlinge in bie Sutte

gurudgefehrt waren, nahm ber Dito bie Sanb bes jungen Mannes unb führte ihn ins innere Stubden.

Raum hatten die vier Cumanchees die Bewegungen ber zwei hauptlinge bemerkt, als fie die Stube verließen und fich vor dem Eingange aufstellten.

"Nimm fie hin," fprach ber alte Mann, "ble Dein ift, und moge ber Ming, ber Dich an Tokeah binbet, nie roften!"

Canonbah näherte fic langfam, ihre beiben Sanbe auf ihren Bufen gefreuzt, ihr Saupt bemuthig auf ihre Bruft gefentt.

"Hat Canondah," sprach ber junge Mexikaner mit sauster Stimme, "El Sol nicht vergessen? Und will sie gerne in die grünen Wiesen der Cumanchees folgen, die weit gegen die untergehende Sonne zu liegen?"

"Mein Befreier! mein Gebieter! mein All!" -- lispelte fie, ihr Geficht an feinem Bufen verbergenb.

Die beiben Liebenben ftanben lange in wechselseitiger Umarmung, als unterbrückte Seufzer bie Anwesenheit eines Dritten verriethen. El Sol trat näher und sah am Ende des Lagers Rosa' ihr Gesicht mit ihrem Tuche verhüllt. — Sie war ausgestanden,

um El Sol zu bewilltommen , batte fich jeboch wieber zurudgezogen, fo wie fie ben Grund feines Befuches errieth. Sie mochte fühlen, bag ihre Gegenwart bie Liebenben in ihren Bergenserguffen hemmen burfte, und hatte fic nach einem Auswege umgeseben, war aber immer wieber zurudgetreten, wahricheinlich aus Burcht, die ichrectlichen Seerauber draußen zu treffen. Run batte fie fich in ben Winkel gurudgezogen und eine Weile bas Glud ihrer theuern Freundin angefeben. Allmählig ichien jeboch ein anbres Gefühl in ihr aufzukeimen, ihre Augen wurden feucht, und endlich brach fie in ein lautes Schluchzen aus. Canonbah entwand fich ben Urmen ihres Brautigams, unb, fic vor Rosa aufs Anie nieberlaffend, bob fie fanft ihr Saupt empor und blidte ihr mit unaussprechlicher Bartlichkeit in's Geficht.

"Beine nicht, theure Rosa," sprach sie — "Du wirst mit uns ziehen — Canondah wird Die Schwester wie zuvor sehn, El Sol Bruder; — Er wird seine Augen und Ohren ben Thränen ber seufzenden Rosa nicht verschließen."

Sie erhob bas leibende Kind und führte fie mit

fanfter Gewalt ihrem Geliebten gu. - Diefer faßte mit feinen beiben Banben bie ihrigen.

"Die Schwester Canondahs wird auch die Schwester El Sols sehn, und seine weiten Fluren werden ste als die weiße Rose der Oconees begrüßen. El Sol wird ftolz sehn, in seinem Wigwam die weiße Rose als Schwester zu sehen."

Er fprach bie letten Worte mit Nachbrud aus; — fle fcbienen bem armen Madchen Bertrauen einzu-flögen.

"Ich banke Dir, mein Bruber!" fprach fie mit Burbe, "die verlaffene Rosa hat boch wenigstens eine Seele, die fich ihrer annimmt. — Und ber Mito hat ben Dieben ber Salzsee" — fie ftockte —

"Der Dieb ber Salzse muß sich um ein anderes Weib umsehen" — sprach El Sol rasch. "Die weiße Rose wird glücklich und frei unter ben Cumanchees leben — und keiner meiner Brüber wird ste mit gezungelter Stirne ansehen."

"Gott fegne Dich, ebler El Sol," fprach bas Mabchen, fich vor ibm ehrfurchtsvoll neigenb und bann zurudtretenb, als heftige, bariche Stimmen vor ber Gutte gehört wurden. —

El Sol ftürzte burch ben Borhang ber äußern Thure zu, vor welcher ber Seeräuber mit gezogenem Sabel ftand, wuthenbe Blide auf die vier Cumansches werfend. Ginem berfelben war seine Lanze entzwei gehauen. Der alte Häuptling hatte sich in die Mitte ber Streitenben geworfen und war nahe baran gewesen, in Stüde gehauen zu werben.

"Ich hoffe, ich werde nicht biefe Wilden ba um Erlaubniß, Euch zu fprechen, zu bitten haben," fprach ber Seerauber ftolz.

"Die Thure zum Wigwam ift offen; aber meine Brüder haben fie bewacht, mahrend ihr Hauptling die Tochter des Mito gesehen, die sein Weib werden wird," — sprach der alte Mann im bittend versöhenenden Ton.

"Mito!" erwiederte ber Pirate mit einer ftolzen Bewegung. "Ich bin gekommen, Euch Lebewohl zu sagen. Ihr geht auf eine andere Fährte — Gutes Glud! Zum Beweise, daß ich ohne Gaß scheibe, nehmt Dieses." Er legte einen Stuger und ein Kast- chen auf ben Tisch.

"Mein Bruber, " fprach ber Mito mit einer Stimmte, ber man bie Berlegenheit ftart anfah, "wird boch nicht bas Bigwam verlaffen, wenn bie Sonne bereits untergegangen ift. Bill er nicht thellen mit ben rothen Mannern, was ihre Armuth geben kann?"

"Lafitie ift zu ftolz, aus Einem Becher mit Einem zu trinken, ber feine bargebotene Sand zurudgestoßen. Mito, ich wunsche Euch Slud zu Euern neuen Allitrten: — Noch ein Mal, lebt wohl."

"Salt!" fprach ber Mito zitternb vor Scham über bie Burudweisung feiner Gaftfreiheit.

"Mein Bruber muß zurudnehmen, was er ber weißen Rose gegeben. Er wird bas Golb, die Rosallen und alles sinden." Mit diesen Worten eilte er ins Stubchen und kam beladen mit Aleidern und versichiedenen nicht unbedeutenden Kostbarkeiten. —

Der Seeräuber stand eine Weile betroffen, wie es schien, über die ftarre Ehrlichkeit des alten Mannes. "Behaltet," sprach er, "was für nich keinen Werth hat;" und ihm die Hand drückend, wandte er sich rasch, ohne die Uebrigen auch nur eines Blickes zu würdigen. In wenigen Minuten war das Boot hinter dem Palmetto-Rohre verschwunden.

Die unerwartete Abreise bes Piraten schien bem Mito schwer aufs herz zu fallen und auch bie Uebri= gen in eine gewiffe Unbehaglichkeit zu verfeten. Sie liegen fich foweigend zum Dable nieber.

Dem alten Manne war die Trennung von dem lebhaften Franzosen augenscheinlich sehr schwer gesfallen. Dieser hatte sich während der zwei Jahre ihrer Bekanntschaft mit einer Artigkeit, einem Buvorkommen betragen, die ihm die Zuneigung bes Indianers in hohem Grade gewonnen hatte. Er hatte sich an seine Gesellschaft gewöhnt und liebte es, ihn um sich zu haben.

Tokeah, wie wir gesehen haben, war ein Mann, ergraut in Gefahren und jenem Mißtrauen, bas ben gebrückten schwächern Indianern gegenüber ihren stärkern weißen Unterdrückern natürlich ist. Die mannigfaltigen Verräthereien, zu benen er wahrscheinlich in jüngern Jahren seine Zuslucht nehmen mußte, um Diesen einigermaßen die Spize zu bieten, und die wieder mit berselben verrätherischen Münze bezahlt worden waren, hatten seine im Grunde hochschrige und wahrhaft königliche Seele getrübt; — die Maske jedoch, in der Lasitte sich ihm genähert, war so himmelweit von dem kalt abweisenden, höhsnisch verächtlichen Wesen verschieden gewesen, in

welchem ihm bie Amerikaner ihre Ueberlegenheit fühlen ließen, daß er allmählig zu ihm Zutrauen ober vielmehr Zuneigung gefaßt hatte.

Der Seerauber batte für die toben Brobutte und bie verschiedenen Artifel, Die ibm Die Oconees zu liefern im Stanbe waren, nicht nur auf eine wirtlich freigebige Beife bezahlt, fondern diefer Austaufch war auch nicht mit ben minbeften Symptomen von Ueberlegenheit feinerfeits betrieben morben; im Begentheile, er hatte fich ben Indianern gang gleich geftellt. Es fcbien, ale ob er feinen jebesmaligen Aufenthalt im Wiawam als eine Erholung von feinen blutigen Umtrieben angefeben hatte. Er hatte mit ihnen getanzt, gejagt und fich allen ihren Unterhaltungen auf die natürlichte Weise angeschloffen. - Den alten Dito hatte feine unerschöpfliche Sprachfeligkeit und Reichthum an friegerischen Abenteuern oft bis Mitternacht mach gehalten. Der muntere, luftige Bauviling ber Salzfee, ber mit einer liebenswurdigen Unfpruchloffafeit bie glanzenofte Freigebigfeit vereinte, und in feinem Berfehr eine Ehrlichfeit und Gewiffenhaftigfeit zu erkennen gab, welche bie Indianer noch nie gefeben, und bie mit ben Betrugereien ber Beißen so seitsam abstach, hatte seine ganze Zuneigung gewonnen. Sein Prahlen mit seinen Bassenthaten bezog sich zudem so ganz auf sich selbst, und hatte für den Miso, mit bessen Bolke er nie in Feindschaft gewesen, so wenig Beleidigendes, daß die Cigenliebe Dieses auch nie verletzt worden war. Es war, so sprach er östers, ein ungeheurer Unterschied zwischen den höhnenden, kaltherzigen und alles mit Berachtung wegweisenden Dankees, wie er gewöhn-lich die Amerikaner nannte, und dem artigen, freundlichen Häuptling der Salzsee, der mit seinen Thaten prahlte, ohne die Anderer herabzusesen.

So war es benn natürlich, daß fich der Seerauber gewissermaßen in seinem Gerzen auf eine Art gebettet hatte, die selbst die Entbedung seines wahren Cha-rakters nicht mehr in Gleichgültigkeit ober Verachtung umzuwandeln fähig war.

Er hatte beshalb nicht ohne Seelenkampf ihm angekündigt, daß ihre Berbindung nun getrennt werden müste, und vielleicht würde er doch noch, trot seines Mitoischen Stolzes, wenigstens eine gewisse entfernetere Berbindung erhalten haben, wenn nicht El Solgewesen wäre.

Als er aber Diesem in ber Unterredung, die fie vor ber Versammlung hatten, einige Winke rudfichtlich ber Vortheile gab, die auch den Cumanchees von einem nähern Verbande mit bem Seerauber zustießen mußten, warf ber edle Mexicaner die bloße Zumuthung mit einer Verachtung von sich, die dem Miko für immer ben Mund schloß.

"Bisher," so sprach ber eble Wilbe, "waren bie Oconees die Unterbrückten, und als folche werden sie von den Cumanchees mit offenen Armen ausgenommen werden. Ihre Sände sind nicht mit Diebstahl besleckt, ihre Bigwams nicht mit gestohlener Beute der Geplünderten gefüllt. Wenn Tokeah sich mit dem Diebe vereinigt, werden die Cumanchees ihre Dörfer vor ihm schließen; die Oconees würden verbienen, daß man sie gleich reißenden Panthern mit Hunden hehe."

Des jungen Mexicaners Auge hatte lange und forfoenb auf bem Seerauber geruht, ber ihm, wie es
foien, nichts weniger als angenehm war. Bielleicht baß er, ber freier in seinen Berhaltniffen, und nicht burch Furcht und eine herrschenbe Leibenschaft niebergebrudt war, auch unbefangener urtheilen konnte. Er fühlte fich in ber Nähe bes Seeraubers unheimlich.

Das Dörfchen war im größten Aufruhr. Wilbes Jauchzen, ber Schall ber Arommeln und ber Schellen hatten, mit ben allzu reichen Gaben Canonbahs, bie Freude bes Bölfchens zur Tollheit gesteigert.

Die Pawnees hatten mit ben Oconees fich zum . Rachttanze vereinigt. — Und nun führten fie ben Rriegertanz ihres Stammes auf.

Der junge Sauptling hatte fcweigend feinen Gefahrten zugesehen, und war wieder mit bebenflicher Miene in bie Gutte jum Mito jurudgefehrt.

"Mein Bater," sprach er in einem ehrerbietigen, aber zugleich bestimmten Tone, "ift weise, und seine Augen haben ber Sommer viele gesehen; aber die Seele bes Diebes ift umwölft."

"Es ist bie Seele eines tanzenden Mädchens; bie sich umwölft, weil man ihr ihre Corallen genommen," erwiederte der alte Mann, auf den Borhang beutend, hinter welchem Rosa war.

"Seine Zunge ift die Zunge einer Schlange, aber fte ist nicht halb so giftig, als ber Stachel seiner

Augen — feine Seele ichieft brobente Blide. Dein Bater muß feine Augen weit aufthun."

"Tokeah hat ihn zwei Sommer gesehen, und hat ein Madden erblickt," sprach ber alte Mann mit der Zuversichtlickkeit, die dem Alter eigen ist, das seine angenommene Meinung nicht fahren lassen will. "Seiner Männer sind wenige," fügte er hinzu, "und die Uebrigen sind über vier Sonnen gegen die Salzsee . zu, und El Sol weiß, daß die Oconees morgen ausbrechen."

Obwohl er wußte, baß ver Seerauber ein Boot ben Fluß hinabgeschickt hatte, so that er von diesem Umstande doch keine Erwähnung, entweder weil es sich während des verlängerten Ausenthaltes Lasittes häusig ereignet hatte, oder er es nicht der Mühe werth hielt, die Unruhe seines Sastes durch eine anscheinend so unbedeutende Maßregel zu vermehren. Es war dieselbe Eigenliebe für seine einmal angenommene Meinung, die seinen Mund verschloß. Es war ein Mann, der, wie wir gesehen haben, so wie der Tiger an dem zersteischten Büssel und die wilde Rebe am Cottonbaume, so an der einmal vorgesaßten guten oder bösen Meinung hing. Er hatte nun einen gün-

stigen Begriff von dem Seeräuber, und dieser hatte sich in seine Seele gleich den übrigen eingegraben, und nichts in der Welt war im Stande, ihn daraus zu verdrängen. Der junge Mexicaner schien beruhigt und schwieg.

Die Nacht war weit vorgerudt, und ber Tanz vorüber, die Tone der Instrumente waren verklungen, bloß einzelne Stimmen ließen sich noch hören; all-mählig schwiegen auch diese, und das Dörschen verfant in Ruhe. Der alte Wito faßte nun die Hand El Sols und führte ihn ins Stübchen.

"Canondah!" fprach er mit milber Stimme.

Das Mädden stand bereits vor ihm, ihre hande wie gewöhnlich auf ihren Bufen gefaltet. Ein melanscholisches Lächeln spielte auf ihren ängftlichen Zügen und eine Thräne perlte über ihre Wangen. Ihre liebenswürdig muntere Laune schien auf immer von ihr gessiohen zu sehn. Der Bater nahm die beiben hände bes jungen Mannes und, sie auf die Schultern der Tochter legend, übertrug er so seine väterliche Gewalt auf ihn; — bann legte er seine beiben hände auf ihre Scheitel und sprach:

"Möge ber große Geift Eure Vereinigung mit vielen tapfern Kriegern fegnen!"

"Und foll El Sol fein Weib mit schmerzerfülltem Berzen in fein Wigwam führen?" fprach milb ber Bräutigam.

"El Sol ift Canondah theurer, als die Sehnen ihres Lebens; er ist die lieblichste Blume, die ihr Auge je gegrüßt; seine Stimme ist ihren Ohren Must, und seine Liebe der Born ihres Lebens; aber die Brust Canondahs ist enge und droht zu zerspringen. — Der große Geist flüstert ihr etwas zu, aber ste kann seinem Flüstern keine Worte geben." Sie sprach diese Worte und faste dann Rosa beinahe steherisch an, und drückte einen langen Kuß auf ihre Lippen. — Bereits war sie zur Thüre hinaus, als sie nochmals zurück eilte und Rosen umfing. "Rose," murmelte sie mit hohler Stimme, "willst Du dem Mito Tochter seyn, wenn Canondah nicht mehr ist?"

"36 will ;" foludzte Rofa.

"Berfpricht Du mir bei bem großen Geifte, ihn nicht zu verlaffen ?"

"Ich verspreche es," schluchzte Rosa ftärker.

Der Mifo, ber ichweigenb und im Nachbenten

versunden gestanden war, machte nun ein Zeichen, und Canondah schwankte ihrem Gatten zu, ber fie in feine Arme schloß, und mit ihr in bas Councilhaus ging, wohin Tokeah vorangeschritten war.

## Achtzehntes Rapitel.

36 bitte Eud, tretet leife, bamit ber blinbe Maulwurf teinen guß fallen bore.
Shatesbeare.

Mitternacht war vorüber, und Dorf und Vlur im tiefsten Schlase begraben. — Bon bem Ufer her stahl sich ein Mann im behutsamen Schritte auf die Hütte bes Miko zu; er hatte einen gezogenen Säbel unter bem Arm, und blidte, als er zur Laube vor bem Häuschen gekommen war, scheu und bedächtig um sich, bann, sich wendend, war er im Begriffe, eben so still und leise zurückzukehren, als plözlich eine Büsselsschung um seinen Naden siel, und er zur Erde geworsen ward, so schnell und unwiderstehlich, daß es mehr das Werk eines unterirdischen, denn eines menschlichen Wesens schien. Der Säbel entsiel seiner Hand, ehe er noch im Stande war, ihn seinem Halfe zu näs

bern, und fo bie Schlinge zu gerichneiben, mit ber er gefangen war. Das Bange war mit einer fo verratherischen Schnelle und Beimlichkeit vor fich gegangen, baf eine Schaar bewaffneter Manner, bie naber ber Bucht und faum breißig Schritte von ber Gutte entfernt ftanden, in ganglicher Unwiffenheit über bas Borgefallene maren. Doch nun brach eine Stimme von unfichtbaren Lippen, die bie Tobten in ihren Grabern hatte aufregen konnen, und die Thure des Couneil-Bigmams flog mit einem gewaltigen Gefrache auf, und mitten unter bem Aufleuchten von Schuffen, Die vom Ufer ber frachten, fturgte eine fraftige Geftalt aus ber butte, bie etwas Comeres in ihren Armen trug, und zwischen ben Gebufchen und Seden verfdwand. Eine zweite Stimme ließ fich nun vernebmen, die bem Innerften von taufend Reblen au entfteigen ichien, und bie fich nun in jeber Richtung, jeber bede, jebem Bebuiche vervielfältigt horen ließ, fo furchtbar rafend, ale ob bie Damonen ber golle losgelaffen, in ihren nächtlichen Rafereien tobten. Bu gleicher Beit begann ein regelmäßiges Belotonfeuer vom Uferfamme berüber zu rollen, und eine Butte nach ber anderen fing an in blaulichten Flammen aufzustadern, die zitternb und an Ausbehnung gewinnenb Valb ins hellglänzende Roth übergingen und sich über Dach und Sütte hinlagerten. Mitten in diesem fürch=terlichen Aufruhr war nochmals eine Stimme gehört worden, die bem Brüllen bes Löwen glich, wenn er raset in seiner höchsten Buth. Es war der Warwshoop El Sols.

Der eble Mexicaner war durch ben Nachtgesang seiner geliebten jungen Gattin in Schlaf gelullt worben, als ihn der wohl bekannte Dell weckte. Mit der einen hand hatte er sein geliebtes Weib ersaßt, mit der anderen sein Schlachtmesser und seinen Stuger, und dann ftürzte er aus der Thüre, wo ihn eine Salve von Musketen begrüßte. Der häuptling fühlte seinen linken Arm durch eine Kugel gestreist, er begann zu zittern, ein leichter Schauer zuckte durch seine Glieder. "Canondah," murmelte er in heiserem Tone, indem er, gleich einem verwundeten Girsche, über die Heden dem Walbe zu sprang — "Canondah fürchte nichts, Du bist in den Armen El Sols!"

Sie gab feine Antwort, ihr haupt war auf ihre Bruft gesunten, ihr ganzer Körper fing an trampf= haft zu ichlottern und fich zu behnen; — einen Augen= blid fcog ber furchtbare Bebante burd feine Seele - aber es war unmöglich, fein Arm hatte bie Rugel aufgefangen; bloß Solaf und Sorecten batten fie überwältigt, bas Blut, bas über ihn geronnen, war aus feiner Bunbe gefloffen. Noch mahrenb er vor feinen verratherisch unfichtbaren Feinden flog, famen feine beulenben Rrieger aus jeber Butte, jeber Bede, beinabe inftinftartig auf ibn zugefturzt. Che er gum Balbesrande gekommen, fab er fich bereits von feinen Betreuen umringt. "Es ift ber Seerauber," flufterte er feinem Weibe gu, brudte noch einen Rug auf ihre Lippen, und legte fle fanft auf ben Rafen bin, bann in die Mitte feiner Rrieger tretend, ließ er ben foredlichen Kriegesruf ertonen. - "Sieh bie Treue bes weißen Diebes!" indem er auf die im Feuer auflobernben Gutten wies.

Es war ein wilb schöner, schauerlicher Anblid; bereits mehr benn breißig Hätten waren hoch in Flammen aufgelobert, und beleuchteten ben ganzen herrlichen Ufergürtel; bie breiten Flammenstreisen, die durch
bie Bistas der Chpressen und Mangroven auf den Basserspiegel sielen, zeigten jede Hütte beutlich im erglänzenden gerötheten Wiederschein. Noch immer wurden einzelne Souffe gehört, und nach jedem flackerte eine Hütte auf. Um den jungen Mexicaner herum war plöglich eine tiefe Stille eingetreten, bloß von dem Geheule einzelner verspäteter Pawnees und Oco-nees unterbrochen, die in ihrer Trunkenheit noch nicht wußten, wen ste als ihren Feind zu betrachten hatten.

"Bo ift ber Mito?" fragten fünfzig Stimmen. -Reine Antwort. - Ein weiblicher Angftruf tonte vom Ufer her und verscholl in ben Luften. El Sol war schweigend gestanden, fein Auge auf die brennenben Butten gerichtet, hinter benen, nahe am Uferfamme, die glanzenden Feuergewehre ber Geerauber beutlich zu ersehen waren. Nicht über fünf Minuten waren verftrichen, feit ber erfte Dell bie Begenwart von Feinden angezeigt hatte; aber bereits hatte ber junge Rrieger feinen Plan entworfen, und er gab nun feine Befehle in bem entichiebenen furgen Tone, ber Bewußtsehn unbegrenzter Gewalt und zur Bewohnheit gewordenen Gehorfam verrieth. Einer ber Cumanchees, gefolgt von ber Mehrzahl ber Pawnees und ber Oconees, glitt burchs Bebuich bin, mahrenb er felbft mit ben brei übrigen Cumanchees und einer

Shaar versuchter Bawnees langs bem Balbessaume forticog.

Der breite Gürtel, auf dem das Dörfchen zerftreut lag, schwoll, wie wir bereits erwähnt haben,
unmittelbar am User in einen zweiten etwas erhöhten
Kamm an, der mit Mangroven und Myrthengebüschen überwachsen war, und durch den ein breiter Tußweg mitten hindurch führte. Die Erhöhung über den
Gürtel mochte zwanzig Fuß betragen. Dieser Gürtel
lief die ganze Länge des Dörschens hinab, ausgenommen an der Bucht, wo ihn die Natur in einen kleinen
Hasen ausgebrochen hatte. Nahe an diesem verrieth
das Glänzen der Musketen ein ftarkes Piquet, das
wahrscheinlich bestimmt war, die Boote zu bewachen.
Dieses Piquet wurde allmählig durch einzelne scharmuzirende Seeräuber verstärkt, die die Hütten in Brand
geschossen hatten.

Längs bem bebufchten Gurtel waren mehrere Borpoften aufgestellt, welche bie Berbindung zwischen bem Biquet an der Bucht und einem zweiten Boften, ber zur hütte des Mito vorgebrungen war, erhalten und, nach Bedurfniß, bas eine oder bas andere unterflügen follten. Es schien aus bem Ganzen hervorzugehen, daß ber Seerauber es barauf angelegt habe; ben Miko und seine Pflegetochter aufzuheben. Vermuthlich würbe es ihm auch ganz in ber Stille gelungen senn, wenn nicht zwei Cumanchees, nach der Sitte ihrer Ration, während der Brautnacht vor der Thüre ihres Säupt-lings die Wache gehalten hätten. Auch sie hatten in vollem Maße die verschwenderische Gastfreundschaft des Miko und seiner Tochter genossen; aber ihre Sinne, obwohl betäubt, waren nicht stark genug angegriffen, um die den indianischen Ohren so leicht merkbaren Kußtritte eines Weißen zu verkennen.

Der Seeräuber mochte die Indianer während der zwei Jahre seines Berkehrs zu genau ins Auge genommen haben, um nicht die Schwierigkeiten eines Rampses bei Tageszeit einzusehen, wo jeder seiner Männer ein leichtes Jiel der hinter den Bäumen und im Gesträuche verstedten Wilden geworden wäre; er hatte deshalb die Nacht gewählt und, um sich vor einem Ueberfalle im Dunkeln so viel als möglich zu schwieden, hatte er die hütten anzünden lassen.

Drei geübte Sougen waren in geringer Entfernung

vom Council-Wigwam aufgestellt, mit ber bestimmten Weifung, ben jungen Baupiling, ben er als ben gefährlichften feiner Wegner erfannte, nieberzuschießen. Er felbft mit einer gewählten Schaar war jur Butte bes Mifo vorgebrungen, hatte biefe umringt, und fich beren beiben Bewohner bemachtigt. Bahricheinlich hatte ber fonft fo nuchterne Difo biegmal gleich= falls feine Mäßigkeiteregel übertreten, und war fo bem Seerauber bewußtlos in bie Banbe gerathen. So idnell und bestimmt maren alle Bewegungen ausgeführt worben, bag taum ber erfte Aufruf zu ben Waffen erflungen, als auch bie Gutte bereits um= ringt, und ber Mito mit ber weißen Rosa in ber Ge= walt bes Seeraubers waren. Diefer hatte nun feine Truppe in ein fleines Biered gebildet, und war ber Butte gegenüber am erwähnten Ufergurtel angelangt. - Die Truppe maricirte im rafden Doppelichritte. Rein Indianer mar ju feben ober ju boren. Das Biered mar bereits in ber Nabe ber Bucht, und nur wenige Schritte vom bafelbft ftationirten Biquet entfernt; - einige Schritte mehr, und fie waren in ihren Booten, die ein paar Ruberschläge in bie Mitte bes Stromes und fo aus bem Bereiche ber RugeIn

ber Indianer bringen konnten. Eine Berfolgung mit ben Canoes, in denen jeder Indianer einen sichern Schuß darbot, war nicht gedenkbar: — So mochten die Pläne des Piraten, nach der Entwicklung dersels ben zu schließen, gewesen sehn. Er war nun auf dem Bunkte, sich mit seinem Biquet am User zu vereinigen, als auf ein Wal das Gebüsche unmittelbar vor ihm rege zu werden ansing, und die im Feuerglühendroth erscheinenden Indianer sich bliden ließen. — "Schultert!" kommandirte der Seeräuber seine Männer, die sest und ruhig fortmarschirten und mit einer Art Berwunderung auf das Gebüsche hinschielten, wo es sich zu regen ansing, als ob einige Duzend Anacondas sich durchwänden. Sie hatten sich ans Piquet angesschlossen und das kleine Viered öffnete sich.

Lafitte warf Rosa in die Arme eines Matrosen und fließ bann ben Mito über ben Uferrand bem Boote zu. Der alte Mann sant wie eine leblose Masse in bieses hinab. Lasitte hatte sich schnell zu ben Seinigen wieder gewandt. Das erstere Piquet hatte sich bereits unter bem Ramme außer bem Bereiche jeder Augelgezogen, nur das Quarre schien noch die Bewegungen seiner Beinde zu beobachten und ben allgemeinen

Mbzug beden zu wollen. Es war eine kleine, aber fürchterliche Bande von etwa vierundzwanzig Mann, zu der alle Nationen, alle Welttheile, alle Farben und Sprachen, ein gräßliches Quantum abgegeben hatten. Mordlust im funkelnden Auge, standen sie mit aufgepflanzten Bajonetten; kein Laut entsuhr ihnen. Sie hatten sich in eine Angrisscolonne geformt. — Plöplich erschalte der Warwhoop aus hundert Rehlen und das schreckliche Geheul wiederholte sich, verstärkt durch die gellenden Tone der Squaws und Mädchen, die im schaudervollen Chorus den Tobtengesang anstimmten und gleich Dämonen um die brennenden hütten herum liesen. Auf einmal stürzten die Indianer, gleich so vielen Tigern in ihren Höhlen angegriffen, mit rasendem Geschreider Buchtzu.

Ein tuctisches Lächeln umspielte die rauhen Büge bes Piraten, als die Indianer auf ihn und seine Bande losstürzten; — "Reserve vor!" — wandte er sich zu bem unten stehenden Viquet — und wieber schwieg er. — Er ließ die heulenden Indianer herantoben, bis sie neun Schritte vor der Mündung seiner Gewehre waren und rief dann ein heiseres "Veuer!" — und die ersten Reihen der Angreisenden wälzten

sich in ihrem Blute. — Die Wilden pralten auf einen Augenblick zurück und dann stürzten sie mit einem zweiten verzweislungsvollen Sprunge an die Seerauber. — Diese hatten kalkblütig ihre Gewehre in den linken Arm geworsen und nach ihren Bistolen gegriffen; — eine zweite Salve, verstärkt durch das Feuer des Reserve-Biquets, warf die Wilden in gänzliche Unordnung. Der Abhang war mit Todten und Verwundeten bedeckt. — Geulend slohen die übrig Gebliebenen ihrem Verstede zu.

"Marfch!" kommandirte ber Seerauber, und bas Biquet naherte fich wieber bem Boote und bie Co-lonne fdritt ihm nach. —

In biesem entscheidenden Momente wurden vier schwer plumpende Fälle von dem Flusse herauf geshört. Der Seerauber wandte sich und sah seine vier Ruberer, die er zur Bewachung der Boote zurückgeslassen, aus dem Wasser noch einmal auftauchen und dann versinken, um nie wieder zu erstehen; zugleich schof die Pacht und das kleinere Boot, durch eine unsichtbare Sewalt getrieben, pfeilschnell in die Mitte bes Stromes.

"Das ift ber Mexicaner, " rief ber Birate gabne-

inirfdend und feine harten Buge verzerrenb. Gin paar-Biftoleufcuffe fanbte er bem Boote nach, fie wurden burch ein bumpfes Laden erwiebert.

Die Seerauber mandten fich, faben ihre Boste verschwunden und ftanben, als ob ber Blis unter fie gefahren mare. - Sonell ermannten fie fich jeboch. - Ihre Gewehre waren wieber frifd gelaben, und fest wie Felsen erwarteten fte ben neuen Angriff; er blieb nicht aus. - Gine Salve, vom Fluffe ber, regte fie ploblic aus ihrer Spannung auf, eine zweite, noch beffer gerichtete, batte ein Drittel zu Boben geftredt: Und nun erhob fich ber fürchterliche Rriegeruf nochmals, und die rasend geworbenen Wilben. Rurgten auf die Matrofen gum britten Male. - Nochmals fracte es laut von ben Booten ber, und bann fprang ber Mexicaner mit feinen Gefährten wie Teufel unter bie entsetten Seerauber. Der Kampf mar turg. Unfabig, bem fürchterlichen Anbrange von vorn und von binten zu wiberfteben, marfen bie Georauber ibre Waffen weg und fturzten fich baubilings in ben Fluß, ben Tomahawfs ihrer rafenben Feinde zu entgeben.

3hr Capitain allein foien feft entschloffen, fein

Leben so thener als möglich zu verkaufen. Seinen Rüden an ben Uferkamm gelehnt, feinen Sabel in der Rechten, eine Piftole in der Linken, parirte er den Streich eines Oconees, der auf ihn blindlings angeftürzt kam und hieb ihm den Kopf vom Rumpfe, einem Zweiten jagte er eben so schnell eine Kugel durch die Bruft und hob eben seinen Sabel, als ein Lasso um seinen hals und er wie ein Stück Holz zur Erde siel.

Der lange und furchtbare Dell, ber nun über ben ganzen Ufergurtel hinfuhr, vertundete ben volltommenen Sieg ber Wilden.

## Mennzehntes Rapitel.

Richt an Deiner Schubsohle, an Deiner Seele macht Du Dein Meffer fcarf; benn tein Metall, selbft teines Genters Bell, tann halb so fcarf febn, ale Dein geschärfter Saf.

Shatespeare.

Keine Zunge murbe fähig fenn, ben jammervollen Anblid zu schilbern, ben ber folgende Tag barbot.

In einem weiten Ringe vor bem Plage, an wel-

dem bas Council-Wigmam geftanben, waren bie vierzig erfcblagenen Bawnees und Donees fisend aufgerichtet, mit ihren Ruden an Baumftamme gelebnt, bie man von ben nicht verbrannten Gutten genommen. Alle waren in ihrem Schmude und als Rrieger geffeibet, bie fo prachtvoll wie möglich vor bem Angeficht bes großen Geiftes zu erfcheinen hatten, um von ihm ihre Belohnung zu erhalten. Un ber Seite jebes Bawnees fant fein Streitroß, mit feinem Feuergewehre ober feiner Lange bebangen, bas ihn auf feiner weiten Reife in Die ewigarunen Biefen zu begleiten bestimmt war. Bor ben Oconees waren Pfable in bie Erbe getrieben, an benen ihre Gewehre, Tomahawks und Schlachtmeffer mit einem fleinen Dete bingen, in welchem die Ropfhant eines Feindes eingefcloffen werben follte. Einige Schritte feitwarts und gegen die Gutte bes Mito maren die Ueberrefte feiner Tochter aufgerichtet; - ihr Saupt rubte auf zwei Stangen. Sie war in ihr Brautfleid gebullt, und bor ibr lagen alle ibre Aleiber. 3bre Obren und Banbe waren mit Gold- und Silberarmibangen und Dhrenringen gefchmudt. 3wei Rugeln, ihrem Geliebten bestimmt, batten ihr ebles Berg burchbohrt;

auch noch im Tobe spielte ein fanstes Lächeln um ihren lieblichen Mund.

Hinter biesen Jammerbilbern und auf ber Afche bes Council-Wigwams war ein großer Scheiterhaufen errichtet, auf bem die Körper von fünfundzwanzig Seeraubern, mit ihren gräßlich blutigen Köpfen lagen, von benen die Häute abgeriffen waren; etwas niebriger und um ben Scheiterhaufen herum lagen ber Capitain der Seerauber und zwölf Gefangene, au Sanzben und Küßen mit Buffaloriemen zusammengeschnürt, ihren Urtheilsspruch erwartend.

Hinter bem Scheiterhaufen sah man die offenen Graber für die erschlagenen Indianer. Sie waren auf allen Seiten mit der Rinde des Cottonbaumes belegt. An den vier Eden waren Pfähle in die Erde gestedt, die über dem Grabe gebogen und auf denen eine zweite Schichte von Cottonrinde lag. Eine Deffnung war gelassen worden, durch die der Leichnam ins Grab geschoben werden sollte. Bor jedem Grabe stat ein Blut getränkter Stab, tief in die Erde getrieben, auf dem die Kriegstrophäen des Erschlagenen aufgesstedt werden sollten, nämlich des Feindes Scalp, der

in ein tugelrundes Net eingefchloffen zu werben beftimmt war.

Am außerften Enbe war bas Grab Canonbahs.

Es ruhte gleichfalls auf Ceberstämmchen, beren jebes zwei bis brei Boll im Durchmesser hatte und war ganz mit Rinbe ausgefüttert, bie wieber mit Seibenzeugen überkleibet war. Auf ein Kissen mit Tillanbsea ausgestopft und mit Atlas überzogen, sollte ihr haupt zu liegen kommen; rings um das Grab herum waren Schöslinge von Balmen und Mangro-ven gepstanzt. Die Ceberstämme waren gleichfalls zu einem Dache verbunden und bestimmt, einem zweiten Dache zum Stützpunkte zu dienen, so daß die Ueberreste ber Tochter des Miko vor jeder Unbilde geschützt wären.

Die Begrabniganftalten waren mahrend ber Nachtgeit und ben Tag hindurch mit unglaublicher Thatigteit, aber ununterbroch enem Geheule und Jammer gu Stande gekommen.

Die Lebenben waren nur mit Muhe von ben Tobten zu unterscheiben.

Gegenüber ben gefallenen Kriegern faßen in einem Salbmond bie Manner ber brei Stämme, ihre Gewanter über ihre Gesichter geschlagen, ihre Saupter auf ihre Bruft gesenkt, ihre Schenkel kreuzweise in einander gestochten; Alle in der tiefsten Trauer. Sie waren unbedeckt, und die gestochtenen Scheitelbuschel der Pawnees hingen nachlässig ihren Nacken herab.

Oben an fagen der Mito und der Häuptling der Cimanchees; — Tokeah schien ruhig und gefaßt; aber das erstorbene verglaste Auge, die convulstofich verzogene Stirne und Lippen und die gelbe Todtensfarbe bezeugten die Eiseskälte, die in seinem Herzen Platz genommen. Er war unfäglich elend geworden: der einzige Troft, der ihn am Leben bisher erhalten, seine übrigen Tage noch erheitern helfen sollte, war von ihm gewichen. —

El Sol war gefaßter, aber auch fein ebles Haupt war im tiefften Schmerze auf die Bruft gesunken, und dann hob es sich wieder, und er schoß so lange und durchbohrende Blide auf seine verlorene Braut, als hätte er ihr neues Lebensseuer in die erstarrten Glieder einhauchen wollen. Er hatte Canondah zärtslich und innig geliebt, er hatte ste als ihr Retter geliebt, dem das schwache Mädchen als schone Beute anheimgefallen war, und der bei ihrem jedesmaligen Anblide ein flolzeres edleres Gefühl in seiner Brust

erwacht fanb. — Run hatte fie mit ihrem Leben die Schuld ber Dankbarkeit voll und gewichtig bezahlt; beinahe fchien es, als ob der eble Wilbe mit ihr recheten wollte.

Aber Eine saß da, deren Weh und Herzenleid auszudrücken unmöglich gewesen wäre; — Eine, die in der eblen Indianerin die einzig freundliche Seele verslor, die noch einige Blumen auf ihren so dornigen Pfad gestreut. Die unglückliche Rosa starrte auf ihre entseelte Schwester hin, sinnlos, bewustlos. — Als sie zuerst die leblose Hülle Derzenigen sah, die liebender als eine Mutter sie umfangen hatte, da sank sie nieder, bewegungslos, beinahe leblos. Sie weinte nicht, sie klagte nicht; nicht eine Thräne entquoll ihren Augen, aber Leben und Bewegung schienen im ungeheuern Schwerze entslohen zu sehn. Ieht saß sie da, von zwei Mädchen gehalten, und schaute und starrte so wirr, mehr einer alabasternen Statue, denn einem lebendigen Wesen ähnlich.

Sinter ihr fagen bie folluchzenden und weinenden Weiber und Madchen. Auch fie hatten eine Mutter, bie gartlichfte, verständigfte Mutter verloren, die raftlos Kag und Nacht für bas Wohl ber Ibrigen

beschäftigt gewesen war, ber fie Alles, was fie hatten, was fie waren, zu verbanken hatten; — mit ihr schien ber schützende Genius von dem troftlosen Bolkchen gewichen zu fehn.

Die trauernde Gruppe mochte so eine Stunde gesfessen sein, im dumpfen Schmerze die Ueberbleibsel Alles dessen betrachtend, was ihnen lieb und theuer war. Dann und wann ließ sich ein lautes Stöhnen vernehmen, das den Kehlen der alten Squaws entsuhr, und dem sich allmählig und stusenweise die lauteren Klagetone der jüngeren anschloßen.

Balb barauf stelen die bumpfen Schläge ber indianischen Trommeln und die melancholischen Töne ber
Flöte ein, und mit diesen begann der Todesgesang,
ber zugleich von mehreren hundert Lippen in den tiefsten Kehlentönen angestimmt wurde. — So wie der
Gesang sich erhoben hatte, einsach, gemach und stufenweise, so erstarb er wieder. Eine lange Weile
herrschte wieder tiese Stille; dann erhob sich ein leises
Gemurmel, das allmählig stärker wurde: die Squaws
schlichen sich aus dem Kranze und begannen drohend
die Gesangenen zu umschwärmen. Es währte nicht
lange, so wurden Rache rusende Stimmen gehört,

bie ichnell fich verftartten, bis zulest Alle in ein tobenbes Geheul und in die fürchterlichfte Buth ausbrachen.

"El Sol," fprach ber alte Mifo mit bumpfer Stimme, "meine Brüber munichen bie Stimme bes großen hauptlings zu hören, um bie erzurnten See= len ihrer gefallenen Brüber zu verföhnen."

Der junge Mexicaner gab keine Andwort: er blidte auf, starrte um fich herum, gleich Einem, der aus einem tiefen Traume erwacht. — Endlich sprach er: "mögen meine Brüder ihre Zungen lösen, damit El Sol ihre Borte vernehme."

Die Berathung nahm ihren Anfang.

Ein Krieger bes Oconees ftand auf und richtete fich an die Menge.

Er begann in ben floskelreichen lebhaften Farben und in dem eigenthümlichen Style seines Bolkes die Tapferkeit der Erschlagenen, ihre Geschicklichkeit auf den Jagdgründen, ihre Weisheit in der Rathsverssammlung zu rühmen. Er malte mit lebhaften Farben den Jammer der hinterlassenen Wittwen und Waisen, die Verrätherei der Diebe der Salzsee, und schloß, indem er hindeutete auf fünfzehn Krieger,

bie vor bem großen Geifte ohne einen Scalp von bem Saupte ihrer Feinde erscheinen murben. —

Ein zweiter Rebner folgte, ber mit größerer Lebenbigfeit noch mehr fich bemubte, bie ohnebem Rache schnaubenden Gefühle feiner Buhörer aufzureigen.

Nachbem ein Dritter gesprochen, wurden bie Ausrufungen unter ben Oconees nach ben Scalben ibrer Feinde allgemein. Sie hatten bas Meifte gelitten. El Sol hatte ausbrudlich einen bireften Angriff unterfagt, und ftrenge Befehle gegeben, bloß ben Feind gu neden und am Ginichiffen gu binbern. Fur fich felbft hatte er ben größten und gefährlichften Antheil an bem Rampfe gewählt. Der eble Bilbe, ber bereite öftere gegen die bisziplinirten fpanifchen Trupven in Mexifo gefochten hatte, fab wohl ein, bag bie regellose Banbe Wilber fich nicht mit ben geubten Seeraubern meffen konnte; aber feine Befehle maren bintangesett worden. Die Oconees hatten fich faum überzeugt, bag ihr Mito in ben Sanben ber Seerauber und Diefe auf bem Buntte maren, fich ein= aufdiffen, ale fie jum Angriff beranfturgten, und bie Pawnees mit fich fortriffen. Go unüberlegt rafc, gegen alle fonflige Gewohnheit ber Indianer, mar

veräuber ihr Ziel versehlten; bloß Wenige Rugeln der Seeräuber ihr Ziel versehlten; bloß Wenige waren verwundet worden, beinahe Alle hatten tödiliche Schüsse erhalten. Dieß hatte auch ihren Rachedurft aufs höchste gesteigert. Gewiß würden sie die Gesangenen in der ersten Wuth niedergemeyelt haben, hätte El Sol ihnen nicht Einhalt gethan. So groß war jedoch das Uebergewicht, das dieser junge Ansschrer über seine Sumanchees und Pawnees ausübte, daß ein einziges Wort die Ausbrüche des glühendsten Dasses sieder in Schweigen, und Diese aus rachedürstenden Feinden in Beschüsser der Seeräuber umgewandelt hatte. So hatten sie im Gedränge, und während sie den Oconees ihre Schlachtopser entrissen, selbst einige leichte Wunden erhalten.

"Und was fagt der weise Tachtala?" so redete El Sol einen Cumanchee an, ber hinter ihm auf einer Bollbede ausgestreckt lag und von zwei Rugeln burchbobrt war.

"El Sol, " erwieberte ber Berwundete, "weiß bie Gefete ber Cumanmeet."

"Burbe aber ein Cumanchee mit einem Diebe

tampfen, beffen Sand und Buß an ben Bfahl gebunden find ?"

Der Cumanchee fouttelte verachtungsvoll fein Saupt.

"Und was murben die Cumanchees thun?"

"Sie wurden um einen ber ichlechteften Apachees fenden, bag er bie Diebe an Baume hange, bamit ihr Fleisch eben so von ben Bögeln bes himmels geftohlen werde, wie ihre Sande gethan."

"Die Seele El Sols ift die eines Cumanchees, und er will thun, wie sein Bruder fagt."

Die Blicke der Menge wandten sich nun mit Sehnssucht auf Tokeah und El Sol. Der Erstere erhob sich, aber mit unsäglicher Mühe. Man sah es ihm an, daß alle Seisteskraft von ihm gewichen war, daß es ihm schwer siel, auch nur ein Wort hervorzubringen. Es war nicht bloß der herzzerreißende Schmerz, der seine Worte erstickte, es war das Bewußtsehn eigener Schuld, die den alten Mann zittern und beben machte.

Er hatte wirklich die ganze Schuld bes grafilichen Ereigniffes auf fich geladen; feine Blindheit hatte ihm und feinen Allirten eine tobtliche Wunde geschlagen, feine Halkstartigkeit ihn taub gegen alle Zurufe El Sols gemacht. Leicht hätte bas Unglück vermieben und die Seeräuber auf eine Weise empfangen werben können, die ihnen alle Lust zu einem zweiten Versuche vertrieben hätte. Der alte Mann fühlte die große Schuld, die auf ihm lag, die Verantwortung, die er für das Leben so Vieler gegeben hatte, die, im Vertrauen auf seine weise Wachsamkeit, in der Nähe eines verdächtigen Keindes alle Vorsichtsmaßregeln vernachläßigt hatten und, ihm vertrauend, entschlafen waren. Scham und Rachsucht durchglühten die wenigen Worte, die er nun zu ven Seinigen sprach. Die Seezäuber wurden verurtheilt zu sterben. Alls er gesproschen hatte, schienen die Deonees nur ungeduldig auf den jungen Mexicanerhäuptling zu warten.

Der Denkungsweise unfrer nordamerikanischen Inbianer erscheint die Gewohnheit, ihre gefangenen Feinde am Grabe der Ihrigen oder in voller Bolkeversammlung zu töden, nichts weniger als barbarisch. Jahrhunderte haben diese Gewohnheit gewissermaßen geheiligt und zur Nationalsitte erhoben. Anders hingegen ift es mit ben Cumanchees, einem Bolke, beffen Sitten und Gewohnheiten, obgleich ihnen Wilhheit nicht abzusprechen ift, sich vortheilhaft vor den unstät umherirrenden Wilden unsrer Balber unterscheiden. Ein beständiger Ausenthalt in dem entzückenden Gochlande von Santa Fe, ein mildes prachtvolles Clima und ein häusig kriegerischer Berstehr mit den Spaniern, von denen sie geachtet und als unabhängige Nation betrachtet werden, hat den Geist dieses Bolkes natürlich auf eine weit höhere Stufe erhoben, und zugleich jene unbändige Wildsheit, die kleinern unterdrückten Stümmen so eigensthumlich ift, gemildert.

Der junge Säuptling eines ber bebeutenbsten Indianischen Stämme Mexicos sah baher natürlich ben Fall mit den gefangenen Seeräubern aus einem andern Gesichtspunkte an. Ihm war an den Stalpen derselben wenig gelegen, und jenes unersättliche Verslangen nach dem Kopfschmucke seiner Feinde war ihm sogar eckelhaft erschienen. Alles was er thun wollte war, die Gesege seiner Nation beobachtet zu wissen, da er als Sieger den größten Anspruch auf die Vestssehung derselben in Bezug auf die Gesangenen hatte.

— Als er nun aufstand, trat eine plögliche Stille ein. "Sind nicht meine Brüder, die Oconees, so eben

auf bem Pfabe zu ihren Brübern, ben Cumanchees, begriffen?" fragte er mit bumpfer tiefer Stimme. "Bollen fie nicht die Rebe eines Cumanchee hören, ber für fie zwei Bunden empfing, auf daß seine Brüber, wenn fie nach Hause tommen, unserm Bolte sagen, wie sehr ihre Weisheit von ihren neuen Brüstern geschätzt werde?"

Die Menge hörte finfter und ichweigend in ängst= licher Bangigkeit zu. Der junge Anführer wandte sich zum Cumanchee, der bereits im Todeskampfe röchelte, aber, nach ber Gewohnheit seines Bolkes, eine Stärke zeigen mußte, die seiner noch übrigen Kraft nicht mehr entsprach.

"Bill mein Bruber feinen neuen Brübern fagen, was die Cumanchees mit ihren Gefangenen thun wurden ?"

"Sie binben," fprach ber Verwundete, "ihre Gefangenen an Bfähle am linken Fuße und an ber linken Hand und laffen ihnen ben rechten Fuß und bie rechte Hand frei, und geben ihnen ihre Waffen, und sechs junge Krieger mögen einzeln mit ihnen kämpfen. Wenn ber Gefangene fällt, dann mag der Sieger ihm bas Leben nehmen und seinen Leib verbrennen; wenn bie fechs rothen Krieger fallen, bann wird ber Gefangene ein Cumanchee." Der Cumanchee fprach
mit gebrochener schwacher Stimme, aber mit einem Ausbrude auf feinem vom Toveskampfe entstellten Gesicht, ber hinlänglich verrieth, daß er seine neuen Brüder nichts weniger als fähig halte, sich diesem eblern Gebrauche seiner Nation zu unterwerfen.

"Und was thun die Cumanchees mit den Dieben, die ihre Pferde und Rinder stehlen," fragte der junge Häuptling nach einer Pause, die dem Verwundeten Zeit geben sollte, sich zu erholen.

"Sie rufen ben Schlechteften ber Apachees, baß er die Diebe beim Genick an einen Baum hange, damit sie Speise fur die Ranbthiere werden," erwiederte ber sterbende Cumanchee, deffen lette Kräfte, biese Anstrengung erschöpft hatte. Er streckte sich noch einmal und war bann eine Leiche. Die Cumanchees erhoben ihn und setzen ihn an die Spite der Gesfallenen.

Obgleich die Oconees ben Inhalt biefer Worte, bie im Pawneeser Dialette gesprochen, nicht voll- tommen begriffen, so hatten fie boch so viel baraus entnommen, daß die Stalbe ber Seerauber ihren

gefallenen Freunden und Bermandten nicht auf die arofie Reise mitgegeben werben follten. Gin unbanbiges Gemurmel von Ungufriedenheit brach unter ben alten Beibern aus, bie nun in wilben Sprungen einen gang eigenthumlichen Tang begannen, und bie, burd bie Unordnung und Anstrengung ber letten Nacht bis ins Scheuflichfte entftellt, wirklich graflich angufeben waren. "Das Blut unferer Manner und Rinber ruft um Rache. Die Diebe haben bie Art erhoben. Wir wollen unfre Meffer tief in ihr Blut eintauchen," fprach eine Stimme. Gin Beifallegemurmel erhob fich unter ben Mannern bei biefen Borten - und gleich halb gegahmten Beftien, beren Blutburft burch bie lange Entbehrung nur um fo mehr gefigelt, und die ploglich in ihre vorige Bilbheit wieder gurudfallen, fturgten bie alten Degaren auf ihre Solachtobfer zu, bie jungern Squams fologen fich unwillfürlich an, bann folgten bie Rnaben und Madden, bie jungern Rrieger erhoben fich gleichfalls, und gulest flutzte bie gange muthenbe Shaar, Jung und Alt, auf bie Geerauber los.

Die Cumandees und Bawnees maren allein binter

ihrem Häuptlinge geblieben, ber, ohne fich ju regen, an ber Seite Tokeahs figen geblieben war.

"Und wollen meine Bruber bas Blut ihrer Feinbe nicht fließen feben?" fragte El Sol, indem er fich gegen feine Krieger wandte.

"El Sol ift ber Sauptling ber Cumanchees und Bawnees, und feine Worte haften feft in ihren Dhren," fprach Einer berfelben.

Der junge Sauptling stand auf, und als fahe er die Scene voraus, die nun bald erfolgen sollte, hob et die weiße Rosa in seine Arme, und trug sie hinter die Laube. Raum hatte er sie niedergelassen, als ein Getrach und Gestöhne gehört wurde, das furz und dumpf einige Sekunden zu hören war, und dann in ein unnatürliches Wimmern überging. Es schienen weder menschliche noch thierische Tone, der höchste Schmerz im gewaltsanren Risse der edelsten und zartessten Theile hatte unnatürliche eigene Tone hervorgebracht, die aber durch das Gelächter und das Geheul, das darauf solgte, bald wieder übertäubt wurden.

Toteah flurzte auf ben Saufen los, ber fich ihm öffnete und ihm einen ichredlichen Anblid barbot.

Einer ber Seerauber lag mit gespaltenem Schäbel auf ber Erbe. Bor ihm ftand sein Henker, triumphizend seine Ropfhaut schwingend, die er dann unter lautem Jubel in das erwähnte runde Netwerk, einem Häubchen nicht unähnlich, forgfältig einschloß. Ein Zweiter hatte einen andern Seerauber in seinen blutizen Händen: so eben suhr er mit dem scharfen Messer um die Stirne und den Scheitel herum; dann, wähzend bie Linke das Haupt sest von sich weg hielt und sein Knie sich in dem Rücken des sich krümmenden Seeraubers sessseher, riß er mit einem plöglichen Rucke die Ropfhaut von dem Haupte, und der Elende siel blutig auf die Erde. — Ein Hieb mit dem Tomashand machte seinen Leiden ein Ende.

Das Sanze war bas Werk eines Augenblicks gewefen. Tokeah war noch gerabe zur rechten Zeit
gekommen, um einen Dritten aufgegriffen zu sehen,
ber nun folgen sollte. Es brauchte all bas Ansehen
und die Würbe bes Miko, um dem lange an Unterwürfigkeit gewöhnten, aber in diesem Bunkte trohig
auf seinem Rechte bestehenden Sausen in seiner Buth
Einhalt zu thun. Es war ihm endlich gelungen,
und er kehrte rasch zu dem jungen Ansührer zurud.

Ihm folgten feine Manner, Gunben nicht unahnlich, bie bie brobenbe Stimme ihres Gerrn vom zerriffenen Schafe hinmeggefcheucht.

"El Sol," fprach ber Mito mit langfam gitternber Stimme. "Die Manner ber Deonees wollen nun boren, was ber Sauptling ihnen fagen wirb. "

"El Sol," fprach ber junge Mann in einem milben, aber entschloffenen Tone, "hat seine Gand ausgestreckt, um bie Oconees ber Muscogees als seine Brüder zu empfangen; aber sie haben ihm ihre Zähne gewiesen."

Der alte Mann gab feine Antwort.

Der junge Mexicaner erhob feine Stimme noch höher, und ftolz umberschauend, sprach er zu feinen Kriegern: "Haben die Cumanchees und Bawnees geschlafen, während Tokeah von den Dieben fortgeführt wurde? Saben die Oconees die Diebe gefangen, daß fie nun ihre Skalpe als ihr Eigenthum nehmen?"

Alles war in Regung und Bewegung unter ben aufgerufenen Cumanchees und Bawnees. Ihre hande griffen rasch nach ihren Lanzen und Streitärten, ihre Nafen begannen zu schnauben gleich Steitroffen, ihre bustern Gesichter nahmen einen furchtbar tropigen Ausbruck an. — Roch ein folder Aufruf, und fle wurden auf die Ueberrefte ber Oconees losgefturzt fenn, auf die fle ohnedem mit Berachtung herabsahen.

Tofeah zitterte bas erfte Dal in feinem Leben.

"Haben die Cumanchees und Pawnees, " so sprach er mit gebrochener Stimme, "allezeit die Reden ihrer großen und weisen Häuptlinge angehört? Haben sie sich nie von dem Pfade verirrt, den ihre weisen Männer ihnen angezeigt, und, " suhr der alte Mann mit weicher Stimme fort — "soll die Rette zwischen Brüsbern gebrochen werden, weil die Oconees gethan, was ihre Bäter auch thaten? Meine Kinder sind noch nicht Cumanchees. Wenn sie in den Wiesen des großen Volkes wohnen — dann werden sie auch die Rede ihres Anführers hören. Tokeah" — sprach er — "hat nie die Palme seiner Hand vergeblich ausgestreckt. Will sein Sohn sie zurückweisen?"

Eine bemuthigere und verfohnenbere Abbitte konnte unmöglich von einem Mito ber Oconees gethan werben.

El Sol ergriff raid bie bargebotene Sanb.

"Laffe meine Manner bie Stimme ihres funftigen Mito boren," fprach ber alte Mann flebenb. "So mögen benn die hande und Küße der Diebe gebunden bleiben, "sprach El Sol mit ftarker Stimme, wund mögen sie den Schlechtesten der Beisen übergeben werden, auf daß sie dieselben an Bäume hängen, und ihr Fleisch von den Bögeln des himmels gestahlen werde. Die Gebeine von Dieben und Räubern sollen nicht unter den Gebeinen der rothen Männer ruhen, und vermischt werden, damit der große Geist sie nicht vermenge, und sie nicht auf den Biesengründen halb weiß und halb roth erscheinen."

Der Mito war nachbenkend über die Worte best jungen Sauptlings geworben; auch die Menge schwieg verdüftert stille.

"Mein Sohn," sprach Dieser, nift weise, und seine Seele ift die eines großen Häuptlings; aber wird er die vielen Dollars verdienen wollen, die der große Bater der Weißen für den Kopf des Diebes angeboten?"

Der Mexicaner horchte boch auf. "Wie meint bieß mein Bater?"

"Die Weißen werben Tokeah und El Sol als Diebesfänger betrachten, welche bie Dollars ihren Stalpen vorziehen. Die rothen Manner werben webKlagen; benn ifre Ehre wird für immerbar unter ihren Brübern in Schanbe gekehrt fenn."

Diese Worte schienen Einbruck auf ben jungen Mann zu machen. Er fprach lebhaft mit ben Cu-manchees.

"Und was gebenft mein Bater zu thun?" -

Der Mito fann nach - plöglich zudte es burch feine Nerven; er hob tief Athem und, auf die Leiche feiner Lochter blidend, fprach er mit bebenber Stimme:

"Ja ber große Seift hat burch ben Mund meines Sohnes gesprochen; — ber weiße Dieb foll burch bie Schlechteften ber Weißen an einen Baum gehängt werben; — er ift nicht werth, baß er für die Tochter bes Miko und die Oconees sterbe; aber El Sol und Tokeah burfen ihre Hände nicht mit ihm besteden, ste burfen ihn nicht ben Weißen übergeben."

. Der junge Mann war immer gespannter geworben.

"Der Dieb ift ein Feind ber Weißen; — Er hat ihnen bes Böfen viel zugefügt. Der große Bater hat viel Gold für sein haupt geboten; — follen die versfolgten rothen Männer ben Weißen helfen ihre Feinde einfangen?"

Der Mexicaner fing nun an zu begreifen.

"Der Panther," fuhr ber alte Mann fort, "rennt in seine Schlinge, ber Buffalo fturzt ber Augel und bem Pfeile entgegen, die für ihn gemacht find; — ber weiße Dieb wird auch bem Baume nahe kommen, an dem er aufgehängt werben soll. — Mögen bie Weißen ihn fangen, und ihr Blut fließen wie bas ber Oconees."

Die raffinirte Rachsucht und ber tief versteckte Haß gegen feine Todiseinde, die Weißen, die dabei ansscheinende Größmuth gegen die gesangenen Seeräuber, welche aus der Rede des Miso hervorleuchtete, hatte ansangs selbst den Mexicaner verwirrt, und er blickte betroffen seinen Vater an. — Auch er war ein Feind dieser Beißen, die seinen Bater gemeuchelmordet hatten; aber von diesem Sasse, der selbst seine glüsbende Rache an dem Mörder seiner Tochter der Gossnung ausopsern konnte, daß dieser Mörder, wenn er frei wäre, seinen weißen Feinden nur um so mehr Böses zusügen und so gewissermaßen einen Theil seisner eigenen Rache abtragen würde, hatte er auch nicht geträumt.

"Und mein Bater," sprach er, "wollte defhalb die Der Legitime. II.

Seerauber aus bem Garn entlaffen, in welchem fie fich gefangen?"

"Sie werben Bladeagle und Toteah rachen im Blute vieler Yantees, " fprach ber Mito.

Der Mexicaner wandte fich nun an feine Landsleute. Diefe ichuttelten ben Ropf über ben ungewöhnlichen Borfchlag, — überließen jedoch ihrem Sauptling, nach Gutbunten zu handeln.

Der Miko hatte mit seinen Oconees gesprochen. Die racheburstenden Wilben schüttelten ansangs gleichsfalls ihre Köpfe; als er aber auf die Tapferkeit ihres Feindes hinwies, der vielen Yankees ihr Leben rauben wurde, stimmten fie mit einem Male bei.

"Es ift die Stimme des Propheten, des großen Mifo," ericalte aus hundert Rehlen.

Der Mifo war schweigend ba geseffen und sein Haupt war wieder auf seine Bruft gesunken.

"El Sol," fprach ber junge Mann, "bat bie Worte feines Baters gehört, und bie Cumanchees haben fie gebilligt; — mein Bater weiß, was er zu thun bat."

Der alte Mito wintte einem jungen Krieger, und Diefer lief auf die Gefangenen zu, beren Feffeln er fonell löste.

Die halbtobten Seerauber hatten versucht aufzufteben, aber fle vermochten es nicht. - Sie lagen, felbft nachbem bie Riemen gerichnitten maren, noch eine geraume Beit, ohne fich erheben zu konnen. -Ihr verwirrter, mufter Blid ichien faum mehr gu begreifen, mas eigentlich gemeint fen; als aber ber junge Rrieger an bas Ufer beutete, und fprach : "Die Diebe mogen geben," ba erhoben fie fich, anfangs fouchtern um fich blidenb, ob auch die frohe Botfcaft mahr fen, und bann rannten fie, fo fcnell als fie es vermochten, bem Ufer gu. - Lafitte allein war etwas langfamer fortgefdritten, zuweilen auf bie Bilben gurudblidenb; - bas Gefdrei feiner Befahrten, zu eilen, wenn er nicht zurudgelaffen werden wolle, fcbien auf ihn feinen Ginbrud zu machen. An ber Bucht angekommen, ichlang er feine Arme in einanber, blidte bann nochmals auf bie fcaubervolle Scene und trat rafc ine Boot zu feinen Befellen.

Die herzzerreißenbe Begrabniffcene war vorüber. Die Rrieger ber Pawnees und Oconees waren in ihre Ruheftatten versentt; ber Scheiterhaufen, auf bem bie getöbteten unb geschlachteten Seerauber aufgeschichtet waren, loberte in hellen Flammen auf; bie Boffe waren geopfert. Alle ftanben bereit, bas Ufer bes Natchez für immer zu verlassen.

Da trat El Sol mitten unter die verstörten und dumpf hinstarrenden Weiber und Mädchen, beren Ahränen und Stimmen versiegt zu sehn schienen, und wand die von zwei Indianerinnen getragene Rosa aus ihren Armen, sie ihrem Pstegevater zusührend.

"Und will bie weiße Rose nicht Lebewohl bem Bater fagen, beffen Tochter ihr-Mutter gewefen, und ber nun einen weiten Bfab betreten wirb?" sprach ber Mexicaner mit sanfter, gitternber Stimme.

Die blaffe Leichengestalt blidte auf ben bewegten Sprecher mit einem thranenlosen, leeren Auge, bas einem wirren Gemutbe anzugeboren foben.

"Tokeah," fuhr ber junge Mexicaner mit ftodenber Stimme fort, "will in die Wigwams ber Weißen; er hat einen Traum gehabt, ber ihm folches geboten." Rein Symptom von Bewußtseyn, teine Regung, teine Bewegung ließ sich an ihr verspüren; sie starrte wie wahnstnnig, wie leblos.

"Der Pfab bes Mito ber Oconees wird lange,

berjenige ber weißen Rose wurde traurig und bornig sehn. Der Miko hat El Sol gebeten, daß seine Tochter in die Wigwams der Cumanchees mit den Mädchen ziehe. Sie wird da Gebieterin sehn, die Schwester Canondahs."

Mlöglich schien sie sich zu besinnen. "Canonbah!" rief sie. Und ein Thränenstrom entquoll ihren Augen. Es war bas erste Wort, bas seit ber schrecklichen Catastrophe von ihr gehört worden, bas erste Lebenszeichen, bas sie seit dem Tode ihrer Freundin von sich gab. Ihr Schmerz war gebrochen. Alle waren tief bewegt, die Mädchen singen wieder an laut zu schluchzen, die Alten zu heulen.

"Was ist bieß, mein Bruder?" fragte fie nun, wie aus einem Traume erwachend und scheu um fich blidenb.

"Meine Schwester weiß," sprach ber Mexicaner, "ben Jammer bes Baters, ber seine Tochter und seine Manner burch bie Verratherei bes Seeraubers versloren hat. Sie find tief in die Erbe gelegt, und die weiße Rose wird sie nie wieder sehen; aber der Miko ift auf einem langen, bornigen Wege, er muß bem

Befehle bes großen Geiftes gehorchen, er hat einen Traum gehabt."

"Und der unglückliche Vater will zu seinen weißen Veinden," sprach das Mädchen, "und feine Tochter ist im Grabe, und Keiner und Keine, die ihn warte und pstege? — Rosa war bisher seine Pstegetochter gewesen, sie will nun seine wirkliche seyn; — sie will ihren Vater begleiten. Sie hat es versprochen;" setzte sie schaudernd hinzu.

Der junge Mexicaner fprach fopffchuttelnb: "Meine eble Schwefter kennt bie Dornen bes Bfabes nicht, ber zu ben Weißen führt. Sie ist fehr gart und wurde fehr viel zu leiben haben."

"Und ber jammernde Bater soll kein freundliches Auge mehr sehen, keine geliebte Hand, die ihm den Becher, die Speise reiche? — Nein, mein Bruder! Rosa hat eine große Schuld ihrer Schwester abzutragen. — Der alte Mann ist sehr unglücklich, sehr verlassen, sehr elend; — sie muß biese Schuld ihm abtragen. Sie muß ihm Tochter sehn."

Ihre Stimme war ftarter geworben. Ihre bleichen, leblosen Buge hatten sich wieder gestaltet, im kindlich sanften Auge fing es wieder an lebhafter zu sprechen; ber alte Mito war aufmertfam geworben und hatte bas Lette gehört. -

"Meine Tochter," sprach er, und die Stimme ftodte ihm, und der Schmerz brobte ihn zu erstiden, "der Miso muß zu den Weißen, meine Tochter wird im Wigwam der Cumanchees Troft finden."

"Canondah würbe Rosen im Traume erscheinen und klagend die kalte Tochter anblicken, der sie ihren Bater zum Vermächtniß übergeben; — sie muß dem Miko nun dienen; — sie wird sich vom Miko nimmermehr trennen."

"So komm benn, meine eble, weiße Rose, " sprach ber alte Mann, seine Arme ausbreitend und sie umschließend. Mehr vermochte er nicht zu sagen. Rüherung hatte ihm die Sprache benommen. Der junge Mexicaner winkte nun ben Mähchen, die kamen, um von ihrer neuen Gebieterin Abschied zu nehmen. — Noch einen Blick warsen Alle auf ihre zerftörte Habe, ihre zurückgelassenen Lieben, und bann trennten sie sich. Rosa, eine junge Indianerin, Tokeah und El Sol mit zwei Eumanchees und eben so vielen Pawnees und Oconees wandten sich gegen Often, die Uebrigen gegen Besten.

## Bwanzigftes Rapitel.

Bie bift Du bavon getommen? Bie tamft Du hieber? Somore bei biefer Flafche, wie tamft Du hieber?

Shatespeare.

Die Natur hat bas Land, wohin ber Faben unferer Erzählung uns nun führen wird, mit einem fonderbaren Charafter bezeichnet. — Großartig und wieber gemein, herrlich und wieber abstoßend scheint fie in einer ihrer Launen bem Geschlechte, mit bem fie ihren Erball bevölfert, einen riefigen Spielraum hingeworfen zu haben, gleichsam begierig, was bie winzigen Kreaturen baraus schaffen würden.

Es fleigt ber Lanbstrich, ben wir meinen, so bufter und abschreckend aus ber See und bem Strome heraus, ber die gesammten Gewässer von tausend Flussen und Bächen durch die endlose Niederung sortschwist, als hatte die Natur dem Menschen in der Sestaltung eines der schönften Länder der Erde auch einen Nachgesschward vom Chaos in seiner ganzen abstoßenden Größe hinterlassen wollen; so widerlich tauchen die kaum

merflichen Ufer und Geftabe aus ben unüberfebbaren Strömungen auf, und verschwinden wieder im Spiele ber Wogen, bie über bas zwergartige Binfen- und Robrgeflechte binrollen, im emigen Rampfe mit bem widerftrebenben Elemente. Ragte nicht bie und ba ein Lager halb vermoberter Baumftamme, von ber Stromung zusammen geschichtet, ober ber Daft eines in ber Lebmbant eingestauchten Schiffes embor, fo burfte man zweifeln, ob. mas man fiebt, wirklich Land fen, nachbem man bereits lange in bie Munbungen bes Diffifippi eingefahren. Erft almablig geftaket fic bas wufte Chaos zu einem See von Schiff und Sumpf und Rohr, aus bem fpater etwas Landfcaftahnliches erfteben und Geftaltung erftreben zu wollen icheint, noch Sahrtaufenbe erftreben mag, fo wie Taufende von Jahren bereits verfloffen fepn mogen, bis die lange und breite Nieberung fich bilbete, bie gegen Norben fo unmerklich anschwillt, und in ber weber Sugel noch Thal auf einen gewaltsamen Rampf hindeuten, wohl aber auf ein allmähliges Stillefteben bes Bafferelements, ben gahllofen gluffen und Moraften und Seen nach ju foliegen, bie bas gange Thal fo burchfreugen, bag ber gug bes Menschenkindes buchftäblich auf bem flüssigen Elemente ruht. Söher gegen Norden zu erhebt sich endlich ein langes und breites Hochland, das in mäßiger Söhe längs dem User des Stromes hinzieht, und sich dann wiedet in der endlosen Niederung verliert, die unter dem Namen des Mississiphithales Tausende von Meilen sich gegen Norden, Oft und Westen hindehnt, und in seinem Busen bequem den größten Theil der Bespölterung Europas aufnehmen könnte.

Das Land, von dem wir so eben eine Stizze entworfen haben, ift, wie unsere Leser wissen werden, das eigentliche Louisiana, und gewissermaßen die Grundlage bes endlosen Missisppithales und mahrscheinlich bes fünftigen großen weftlichen Reiches, das die raftlose hand des Menschen da aufrichten wird.

Länger als ein Jahrhundert hindurch war ber ungeheure Landstrich, Louissana genannt, eine vergessene
und vernachlässigte Colonie geblieben, die mit einer Leichtigkeit abgetreten, eingetauscht und wieder ausgetauscht wurde, die mehr als hinlänglich die ihr zuerkannte geringe Bedeutung beurkundete. Amerikanischer Scharsblick hatte endlich das Auge des großen
Geistes, der damals die Angelegenheiten des schönsten Reiches ber alten Welt leitete, auch auf diesen vergeffenen Schlupfwinkel hingezogen, und dieser, die Schwierigkeiten wohl einsehend, den kurzlich erwor-benen Besitz seinem Bolke zu erhalten, zog es weise vor, ihn der nachdarlichen großen Republik als integrirenden Bestandtheil zu überlassen.

Für bie Colonie begann feit biefer Einverleibung eine neue Mera, und mit Riefenschritten fchien fie nun einholen zu wollen, mas fle mehr als bundert Jahre hindurch verschlummert hatte. Wenig mehr als gehn Jahre maren feit diefer Beriode verfloffen, und bas Land batte bereite eine gang neue Geftalt gewonnen. Schon bamale, bas ift vor fünfundzwanzig bis breißig Jahren, waren bie Ufer bes Diffi= fippi mehrere bundert Meilen entlang mit berrlichen Bflanzungen bebeckt, aus benen prachtvolle Landhaufer hervorragten. Gelbft die hauptftabt hatte fic aus bem unfichern und ichlammigen Schlupfwinkel einiger taufend Coloniften und Abenteurer gur wich= tigen Sanbeleftabt emporgeschwungen, beren Reich= thum bereits die gierigen Blide Grofbrittaniens auf fich gezogen batte.

Wir haben naturlich nicht im Sinne, in bie Be-

foichte bes letten Rrieges ober auch nur bie Erorterung ber Urfachen einzugeben, welche bie Regierung ber fogenannten brei vereinigten Ronigreiche veranlaßt baben mochten, ibre Aufmerkfamteit auf biefes neu aboptirte Rinb ibres ungefälligen republifanifden Berwandten zu richten und ein frisches Truppenkorps abzusenben, bas bei bem brefaren Stanbe ber Dinge in ber alten Welt baselbft nichts weniger als überfluffig gemefen mare, und berühren beghalb biefe Rriegsepisobe nur in fo fern, als fie mit unferer Befdicte im Bufammenhange und jur Geftaltung ber von uns ergablten Begebenbeiten Beranlaffung wurde. Dieses Zusammenhanges wegen wollen wir baber nur turz erwähnen, bag fogleich nach Beenbigung bes fogenannten Bolter-, ober richtiger zu fagen Legitimitatekampfes ein zahlreides Truppenkorps von ber pprendifden Galbinfel an ben fudweftlichen Ruften ber Freiftaaten unter ben Befehlen eines ausgezeichneten Geerführers landete, bas nicht ermangelte, Bagen und Schrecken unter bem guten Bolke bes neuen fouveranen Staates zu verbreiten.

Raum ichien etwas leichter, als bie Eroberung eines Lanbes, bas von allen militarifchen Gulfsmit-

tein so ganzlich entblöst war, und beffen ungeheure Entfernung vom Centralpunkte ber Staaten weber bebeutende Senbungen von Truppen, noch von Kriege-material burch die weg- und steglosen Wildnisse zu-ließ, selbst wenn diese bei den beschränkten Sulfs- quellen der Regierung möglich geworden wären.

Die Ginwohner bes neuen Staates felbft batten nie einen Rrieg gesehen; ihre einzigen Feinbe, bie Indianer, maren unter ber herrichaft ber zwei Dacte, unter welchen fie gulest ftanben, burch einige hunbert Barnison-Soldaten im Baume gehalten worben, Die zualeich auch bienten, fie felbft vor einem allenfallfigen Freiheitstigel zu bewahren. Die fleinen Gatraven, die Gunft ober Ungunft bieber gebracht batte, waren fo viel als möglich barauf bebacht gemefen, ihren lonalen Untergebenen jene Scheu vor ben bemaffneten Bachtern ihrer belegirten Autoritat einauflößen, die in bespotifchen Staaten eigentlich ber mabre Schut ber gemigbrauchten Bewalt ift unb gur gewünschten Folge bat, bag bie Schutlinge fich fo wenig als möglich um bie Bertheibigung ihrer perfonlichen und Gigenthumsrechte fummern. Diefer legitime Grundfas, ber bie Bevolferung ganger ganber wie eine Heerbe Schafe betrachtet, war auch hier, obwohl im fleinen Maßstabe, angewendet worben, und hatte natürlich seine Früchte getragen. So groß der Umschwung gewesen, den die Vereinigung des Landes mit den Staaten unter den Bewohnern bereits hervorgebracht, so hatte sich dieser doch vorzüglich nur durch eine größere Thätigkeit in Beurbarung des Landes oder durch kommerzielle Unternehmungen geäußert; von dem männlichen, unabhängigen Geiste des Amerikaners hatten die gewesenen Colonisten nicht nur wenig oder nichts angenommen, ihr stlavisch verdorbener Sinn hatte sich auch scheu vor dem überlegenen, ausgestärteren nordischen Bürger, der diese Ueberlegenheit, freisich oft nur zu derb und unumwunden zu erkennen gab, zurückgezogen.

Selbst ber beffere Theil ver Ereolen war von biefem Borurtheile gegen seine neue Mitburger nichts
weniger als verschont geblieben, und er hatte sich
gegenüber dem scharf ausgesprochenen und gerabezu
gehenden Amerikaner um so weniger gefallen, als er,
gegen bas öffentliche Leben gleichgültig, bes Dienst=
zwanges gewohnt, in ber unbeschränkten neuen Freiheit nur Unordnung und Anarchie voraussah. Als

jedoch diese Beforgnisse innerhalb, der zehn Sahre dieser unbeschränkten Freiheit nicht realiskt wurden, und er allmählig die Bortheile zu begreisen ansing, die ihm aus der Bereinigung mit der mächtig emporstrebenden Republik erwachsen waren, schloß er sich auch mit mehr Entschiedenheit an das gemeinschaftsliche Interesse, und zögerte nicht, sich zur Bertheidigung ves Landes herbei zu lassen. Dieß war der beseste Theil; der schlechtere, dem natürlich diese Bortheile eher Nachtheile schienen, konnte kaum seine Schadenfrende über die Ankunft des Feindes verhehlen, und der nordische Bürger, der stolz auf ihn herabsah, war ihm weit mehr verhaßt, als der Britte, von dessen Ankunst er wenigstens Beränderung und Demüthigung des hochmüthigen Republikaners hosste.

Diese kurzen Andeutungen über den Geift der Bemohner des Staates dürften auch Denjenigen unserer Leser, die mit den näheren Beziehungen des Krieges in Louisiana bekannt sind, nicht ganz überstüssig erscheinen. Unstreitig war es dieser herrschende Geist gewesen, der gewissermaßen den Feind eingeladen hatte, nebst seinen im Norden mit der Republik kämpsenden Armeen, noch von den Küsten der phrendischen halbinfel ein gablreiches Corps berüberzusenben, in ber Soffmung, burd bie jum Theile migveranugten Creolen in ben Befit eines Lanbes zu gelangen, ber ibn zum ausidließenben herrn bes Mifffipbiftromes, bes Bufens von Mexito und aller baran gelegenen Länder gemacht baben wurde. Selbft wenn fich ber Befit nicht erhalten ließ, fo war bie zeitweilige Erobernng ber Dube um fo mehr werth, als baburch bie ftolze Revublit zur Rachaiebigfeit auf anberen Bunften genothigt worden mare. - Dem Corps, das biefe Eroberung nun bewertstelligen follte, batte bie Regierung ber Staaten, obwohl bebeutenbe Truppenmaffen im Norben versammelt waren, ber ungebeuren Entfernung wegen, nichts entgegenzuseten. als die raftlose Thatigfeit und ben erprobten Muth eines Generale, ber fich gegen bie Indianer in ben Staaten Georgien, Alabama und im Gebiete Floriba ausgezeichnet batte, und ben Batriotismus, ber an bas Klufigebiet bes Miffilippi granzenben weftlichen Staaten, fo wie ber in Louiffana angeftebelten Amerifaner, bie allerbings burd bie Befitnabme bes Schluffels bes Diffifippi am meiften zu verlieren batten.

Diefe Lettern waren, wie gesagt, über einen großen Theil bes Landes zerstreut. Ein gewisser Biderwille gegen die etwas laxen französischen Sitten und Ge-wohnheiten, so wie Geringschätzung gegen ihre neuen Mitburger, hatte zwischen ihnen und den südlichen Pflanzern eine ziemlich starte Scheidewand gezogen, die sich auch bei diefer Gelegenheit deutlich aussprach.

Die Nachricht von der Landung der feindlichen Armee hatte auch unter ihnen eine gewaltige Bewegung hervorgebracht; aber wenn in den untern Theilen Tutcht und Schrecken und bei Vielen geheime Freude die vorherrschenden Empfindungen waren, so war es hier Unwille und beleidigter Stolz, der vorzüglich zum Grunde lag. Weniger war es Kurcht, ihr Ciegenthum zerstört oder ihre Wohnungen geplündert zu sehen. Ihre sahrende Sabe konnten ste leicht auf einigen Wagen in das Innere der Wälder schaffen, in die zu dringen auch der verwegenste Feind nicht wagen durfte, und ihre zerstörten Wohnungen würsden mit Hülfe einiger Nachbarn in kurzer Zeit wieder hergestellt worden sehn.

Es war daher nicht fowohl Beforgniß, dieses Eigenthum zu verlieren, als Unwille und Jorn, daß Der Legitime. II. frembe Soldlinge eines Mannes, ben fie nicht besser bachten, als sich-felbst, es wagen burften, ihr fried-liches Land als Keinde zu betreten, und ihnen eine Stadt und ein Flußgebiet wegnehmen zu wollen, die ste ehrlich mit ihrem Gelde bezahlt, und beren sie besburften, um ihre Arobutte zu Markte zu bringen.

Diefer Feinbe, gleich reifenber Thiere, bie in ihr Behöfte eingebrungen, fich zu entledigen, war eigentlich was man ihre Meinung über biefen Bunkt nennen konnte.

Es war an einem hellen frischen Decembermorgen; bie Strahlen ber Sonne hatten gerabe hinlängliche Araft, die Nebel und Dünfte zu zerstreuen, die sich in dieser Jahreszeit über die Flüsse und Seen dieses Landstriches häusig wochenlange hinlagern. Im Countystädtichen von Opelousas gab es einen gewaltigen Auslauf. Es schien wunderhar, woher die vielen Menschen aus der dünne bevölkerten Gegend gestommen waren, und Wer so in die Mitte des Gestränges von Männern, Weibern und Kinder hineingeworsen worden wäre dürste schwerlich errathen haben, was die Veranlassung dieses plöglichen und sich noch immer mehrenden Zudranges sehn mochte.

Rad bem ichmablichen Trinten, Sangen, Fecten und ben Bodisfprungen au foliegen, batte eine Art Rirdweibe fatt; aber es waren auch Waffen zu feben; ganze Compagnien batten fich gebilbet, und Beber hatte wenigstens etwas Militairifdes bei ober an fic. Einige hatten Uniformen noch aus bem erften Revolutionsfriege, bie nun etwas langer als breifig Jahre am Leben waren, Andere schulterten, ftellten fich in Reibe und Glieb, und murben von einem felbftgemählten Lieutenant in einen Winkel binein manovrirt, aus bem berauszubringen ihm nur bas Commanbowort fehlte. Ein anderes Corps hatte als Felomufit einen Beiger, ber, muthenb auf feinen gmei Saiten freidenb, ftolg neben bem zeitweilig gefchaffenen Cavitain einberidritt. Die fich' noch nicht an eine Truppe angeschloffen hatten schulterten ihre Stuter, Bogelflinten ober eine alte Reiterpiftole, an ber blog bas Schlog fehlte, und Die, welchen auch biefe Bewaffnung mangelte, batten fic mit einem tüchtigen Anittel verfeben.

Dieß waren jedoch nur Außenposten. In ber Mitte bes Städtchens war bem Anschein nach ber Kern ber Burger in zwei bichten Saufen versammelt. Dereine, ber aus ben jüngern Mannern bestand, hatte sein Hauptquartier vor einer Schenke ausgeschlagen, beren Bestimmung durch eine Art Schild angedeutet war, bessen Malerei, nach unserer festen Ueberzeugung, weber Denon noch Champollion zu entzissern gelungen wäre. Unter diesem war, für die, welche es lesen konnten, geschrieben, daß hier enTerkalnMent Forman and beas T, Cinkehr für Mann und Bieh, zu haben seh. Im Innern dieses Etablissements war eine zweite Geige zu hören, die jedoch, weniger kriegerisch, sich begnügte, den Sopsasa auszusühren und einem Tanze Leben zu geben, der so ziemlich mit dem Marsch der ersten Geige gleichen Schritt helt.

Die andere Gruppe, allem Anschein nach ernster gestimmt, hatte sich einen respectablern Standpunkt gewählt, und zwar vor einem der Krämerladen des Städichens, der, als Miscellaneen, ein Dugend irdene Krüge, einen Kegel Kautabak, ein Faß Whisky und ein Fäßchen Pulver und Blei enthielt, mit einigen Wolhüten, einigen Paaren Schuhe und einem Schod Messer, Gabeln und Lössel.

Ueber ber Thure war ein Bret mit ber Inschrift

aufgenagelt: New Store cheap for cash \*), und an ber Mauer bes banfälligen Framehaufes war mit Kreibe geschrieben: Whisky, Brandy, Tabacco, Postoffice.

Auf einem Baumftumpfe stand ein Mann, ber, seinem neuen Castorhute, frisch gewaschenen hembefragen und nagelneuen pompaburrothen Frace und
Beinkleibern nach zu schließen, auf nichts weniger
als auf eine ber von dem souverainen Bolke zu vergebenden Offizierstellen Anspruch machte. Nache an
diesem erhöhten Standpunkte standen einige Andere,
beren elegantes Neußere ähnliche Ansprüche zur Schau
trug, was auch die Ungeduld, mit der sie den Rednet anhörten, noch mehr bekrästigte.

Berhältnismäßig herrschte hier Rube und Orbnung, ben Lärm ber Tanzenden ausgenommen, und ein gelegenheitliches Gebrülle bes einen ober des anbern Zechers, ber im Doppelischritte burch ben Koth hin und her marschirte, mit dem die einzige Straße bes Städtchens knietief gepflastert war. Zuweilen wurde auch diese Stille durch die Insurbordination

<sup>\*)</sup> Reuer Laben, mohlfeil für baar Gelb.

ber erwähnten Quafi-Compagnie, die außerhalb bes Stäbtens manovrirte, ober burch bie gellenbe Stimme eines Beibes ober Dabdens unterbrochen, bas Pfef= ferfuchen, Aepfel und Ciber ausschtie. Alle biefe Sinberniffe fchien jeboch die Lunge bes gegenwartigen Rebners für nichts zu achten, und er begann mit einer brullenben Stimme zu verfunden, wie er biefe "Damned brittish" gudtigen wolle, bie er mehr als-Bolfagen verabideue. Er war gerabe im beften Buge, biefes recht augenscheinlich barzuthun, als er burch ein lautes "Sallo!" zweier Rumpane unterbrochen wurde, die bereits lange burch die Strafen gefdmantt, und gerollt und geftolpert, fich weit gegen ben Balb= faum zu verloren batten, und nun ploblich fo latt zu foreien und fo fonell zu rennen anfingen, als es ibr einigermaßen überlabener Buftand geftattete.

Die Worte, "halt, verdammte Rothhaut!" murben beutlich vernommen. Dieß waren natürlich zu intereffante Tone, um nicht bei hinterwaldlern angenehme Empfindungen zu erregen, und so schlichen benn ein Dugend Juhörer ben Beiden nach, "just um zu sehen, was die verdammten Narren vor hätten, und warum sie so verteuselten Lärmen machten." Es bauerte nicht lange, so maren Mehrere von bemfelben löblichen Berlangen getrieben, vielleicht ein tüchtiges Boxen zu sehen, und zulett blieben bloß einige breißig noch um ben Redner. Das bose Beispiel hatte unter ben Jüngern schnell und reißend um sich gegriffen: auch in ben beiben Corps, die sich dem Walbrande genähert hatten, war Insubordination ausgebrochen, und ein Drittel der exercivenden Mannschaft kam dem Walde zugelausen. — Nur die zweite Gruppe vor dem Krämerladen hielt ernst beisammen.

Ans ben bunkeln Cypressenwäldern, die sich beis läufig eine Biertelmeile vom User des Atchafalaha gegen Süden hinabziehen, war eine Figur zum Borschein gekommen, die, nach ihrer Aleidung zu schliesen, ber rathen Race angehörte. Der Bilde hatte sich schew am Rande des Waldes hingeschichen, um sich der Stadt zu nähern, war aber wahrscheinlich burch den wüssen Lärmen abgeschreckt worden, die Straße herauf zu kommen, und hatte einen Seitensweg über ein Cottonseld eingeschlagen. Gerade aber, als er die Umzäunung überklettern wollte, hatte ihn das Auge der erwähnten zwei Spaziergänger ersaßt, die, obwohl ihre Röpse bereits ziemlich vom Whiskh-

geiste erfüllt waren, faum ben Indianer ersehen hatten, als sie auf ihn zugesprungen kamen. Der Eine hatte jedoch erst sein Bintglas hinter dem Zaum in Sicherheit zu bringen; dann folgte er seinem Bor- läufer, der, ein schnellfüßiger Sohn des Westens, den Indianer bereits in seinen Rlauen hatte. Dieser schien so erschöpft zu senn, daß er augenscheinlich nicht mehr viel weiter konnte. Der schwankende Zustand seines Bersolgers mochte ihm jedoch nicht entgangen seine, und so gab er ihm vorläusig einen Ruck, der dem hinterwäldler der Länge nach in den Roth hinstreckte. "Salt!" schrie er nun von seiner Lagerstätte auf, "oder ich will Deine Backenknochen so einrichten, daß Dir das Essen eine ganze Woche vergehen foll."

Der Invianer schien die Sprache zu verstehen und hielt, jedoch nicht ohne sich vorher in einigen Bertheibigungszustand versetzt zu haben, der den festen Enischtuß verkündete, sich seiner haut zu wehren. Er faßte sein Schlachtmesser und sah ted seinen Berfolgern entgegen, die Beide an ihn herangesommen waren und ihn mit jener mißtrauischen Neugierde maßen, der etwas verdächtig erscheint, und die sich berechtigt glaubt, der Sache auf den Grund zu kommen.

Die Erfcheinung eines Indianers in biefen Gegenben war nichts weniger als ungewöhnlich, ba fie faum hundert Meilen gegen Rordweften zu ihre Dorfer batten, und ihre Ercurfionen fie baufig mehrere bundert Meilen in allen Richtungen ins Land binein und felbft in die Sauptftabt führten. Ihre fich mit jebem Jahre verminbernbe Angahl batte ihnen icon feit langen Jahren nicht mehr erlaubt, etwas Feinbfeliges gegen ibre immer naber rudenben weißen Rachbarn zu unternehmen , und ihre gefteigerten Beburfniffe, worunter befonders ihre unerfattliche Begier nach bem toftlichen Teuerwaffer, batte fie in ber That zu Jagofflaven ber in ben Studten und auf bem . Lanbe gerftreuten Rramer gemacht, bie ben Glenben faum ben zehnten Theil bes vollen Werthes für ihre Felle in Bhisty bezahlten. Die Berfolger hatten baber ficherlich feine bofe Abficht mit bem armen Wilben; böchstens wollten fie ein Bischen Spaß mit ihm treiben und ein halbes Bint achten Monongebala leeren. Benigftens verfunbete bieg ber Biebererftanbene, ber, ben etwas unfanften Rud gar nicht übel nehmend, ihm zubrullte, ner muffe ein halb Pint Whisty mit ihm leeren, ober er wolle ihn in feine Lasche steden."

Und fofort nahmen ihn die beiben hinterwalbler mit jener Familiarität und rudfichtslosen Zuversicht in Empfang, die keinen Widerstand erlaubt und fich ermächtigt glaubt, mit unbezweifeltem Rechte fich in alles einzumischen, was in ihrem Bereiche vorgeht.

n. Komm rother Junge, " rief ber Zweite, ber, gelegenheitlich ben schmalen Pfab miffend, knietief in ben Koth versank, mahrend ber Erfte, seinen eigenen Ausbruck zu gebrauchen, noch in seinen Schuhen fteben konnte.

"Romm! fomm! Damn it, wenn Du une nicht helfen follft, die vermalebeiten Britten zu befämpfen und trinten; ei, und trinten!"

Mittlerweile waren auch die Ausreißer ber Corps in verschiedenen Graben von Schnelligkeit angekommen, schon von weitem bas aufgetriebene Wilb prüfend, bas ber Jufall so gefällig in ihre Mitte brachte, und nicht unähnlich einer Auppel Gunde, die nun mit offenem Rachen auf ben Fremden losskürzen, den sein boses Geschick so unerwartet mitten in einen Saufen frohlicher Fuchstäger hineingeworfen hat.

An ben luftigen Brübern war eine Art unversschämter, jedoch nichts weniger als boswilliger Neugierbe sichtbar. Ohne um weitere Erlaubniß zu fragen, traten sie an den Wilden heran, probirten die Schärfe seines Stalpiermessens, befahen seine Garderobe, untersuchten seine Mocassins, und Einer von ihnen stand im Begriffe, ihm seine Kappe ein wenig zu lüften, um ein näheres Berständniß mit dem neuen, und wie es schen, eben nicht sehr angenehm überraschten Besucher einzuleiten.

Das Neußere dieses Ankömmlings, die Wahrheit zu gestehen, war ein wenig sonderbar. Eine Fuchsfellkappe bedeckte seinen Ropf dis über die Ohren herab und verhüllte sorgfältig seine dunkelblonden haare; aber der etwas lange Flaum auf seinen Lippen machte diese Verkleidung nur um so auffallender. Sein hirschsellwamms verrieth einen Wilben, aber die Beinkleider einen gezähmten. Auch einer seiner Mocassins, den andern hatte er wahrscheinlich verloren, war von indianischen händen gearbeitet; eine seiner Wangen hatte noch immer Spuren der rothen und schwarzen Kriegersarbe, aber die andere war nur noch zur hälfte gefärbt, und seine hände

weiß und bloß von der Sonne verbrannt. Die blauen Augen, halb muthwillig, halb tropig, hoben jedoch allen Zweifel; biefe konnten unmöglich einem Bilden angehören, wenn auch feine blühenden vollen Baden und ber regelmäßig geformte Rund dieß zugekaffen hätten. Der haufe ftarrie ihn mit der Berblüfficheit an, die Einzelne aus ihnen vielleicht ergriffen hatte, wenn fie in ein Dicticht brangen, in der hoffnung, einen fetten hirfchood zu finden, und ftatt beffen einen brummenden Baren auf fich zuschreiten sahen.

"Ich sollte meinen, Ihr habt mich genug befehen;" hob nun ber Wilde in einem humoristischen Tone an, ber halb Scherz, halb Unwillen verrieth, während er einem keden hinterwälbler mit ber flachen Klinge seines Messers über die Hand schlug, beren warzige, rauhe Hornhaut eher ben Tahen eines Alligators, als eines Menschenkindes, anzugehören schien, und die es wieder versucht hatte, seine Kappe zu lüften und seinen Haarwuchs zu besehen.

Es war, wie unfere Lefer nun errathen werben, unfer junger Britte, ber vom indianischen Laufer auf ben Pfad ber Coshattaes geführt, fich endlich burch bie gahllofen Sumpfe, Fluffe und Balber, mit benen

biefe Landichaft fo überfluffig gefegnet ift, binburch gearbeitet hatte. Die falte ober verhaltnigmäßig taltere Sahreszeit und ber niebere Bafferftanb ber Sumpfe und Aluffe, von benen viele ber erfteren aans ausgetrodnet und in Wiesen umgewandelt waren, batten ibn auf feiner Brefahrt begunftigt, fonft burfte er fdwerlich je bie Ufer bes Atchafalana gefeben haben. Er hatte von wilben Banfen und Enten mahrend ber brei letten Bochen gelebt, die er getobtet und gebraten, fo wie ibn die Indianer gelehrt batten, und war fo eben aus ber Wilbniß gebrungen. Die gewaltig langen Goliathegestalten ber Sinterwalbler, ihre icharfen Augen und fonnverbrannten Gefichter und Die langen Dolche mit Schaften von Girichborn batten ibm vermuthlich eben nicht febr einlabend gefchienen, und fo groß auch feine Sehnfucht mahricheinlich mar, wieber in civilifirte Gefellicaft zu gelangen, fo mochten bie Leute, bie er vor fich batte, ihm boch wieder ziemlich bie Luft benommen haben. Er hatte fich bemnach feitwärts gewendet, aber zu fpat. Uebrigens ichien ibn fein Bufammentreffen eben nicht fon-- berlich in Berlegenheit zu fegen, die frante; etwas zudringliche Familiarität ber hinterwäldler ihn viels mehr zu unterhalten.

"Und Damn it!" rief Einer nach einer langen Paufe, mahrend welcher Alle ihn aufmerkfam und felbst mißtrauifch betrachtet hatten; "wer ins E-ls Namen fent Ihr? Ihr fent keine Rothbaut?"

"Mein, bas bin ich nicht," verfette ber junge Mann luchend. "Ich bin ein Engländer."

Er sprach die letzten Worte im kurzen, etwas beterminirten Tone und allenfalls mit dem Gewichte eines Barons oder Grafen, der, in einer seiner violen großartigen Gemüthsauswallungen, seine Bauern incognito zu überraschen und dieses nun auf einmal abzulegen für gut sindet. Aehnliche Gedanken schienen ihn zu durchkreuzen; wenigkens zeigten seine munter und keck über die Menge hingleitenden Blicke eine gewisse Behaglichkeit und Neugierde, wie wohl die Erklärung ausgenommen werden dürste, einem gewissen zigel, ein Ueberlegenheitsgefühl, das John Bull gerne zu Tage sobest und das er damals auch Bruder Jonathan empfinden ließ, das aber seither ganz verschwunden und einer gewissen neidischen Undehaglichkeit Blatz gemacht hat, die, ungeachtet des

Sohnes, in ben fie fich fleibet, ein ficherer Beweis ber seinerseits bem gehaßten Bruder Jonathan zugeftanbenen Ueberlegenheit febn burfte.

"Ein Englander!" wiederholten zwanzig Stimmen, wein Brittifcher" die Uebrigen, und unter Diesen ein junger Mann im pappelgrunen Frade, der so oben angekommen und zwar, wie es fchien, mit einer Eilfertigkeit und Bichtigkeit, die fich gewaltig fühlte.

"Ein Britte? das ift jedoch nicht Eure einzige Empfehlung?" fcnarchte ber Zeißiggrune ben jungen Mann an.

Dieser warf einen Seitenblid auf ben Sprecher, ber vierschrötig ihn mit seinen Lobsteraugen maß und augenscheinlich nichts weniger als freundschaftliche Gesinnungen hatte. Dann sprach er im hingeworsenen Tone: "Für jest ist dieß meine einzige."

Bas immer die Gebanken des grünen Mannes gewesen seyn mochten, und sie waren sicherlich nicht freundschaftlich, die Uebrigen schienen diese nicht zu theilen. Die Art Ueberraschung, auf die er vielleicht gehofft hatte, war nun freilich nicht zu sehen, sie war eher ungunstiger Natur; aber bald schien sie einer gewissen Reugierde zu weichen, die augenscheinlich

erforschen wollte, was ben jungen Menschen so mitten in diese beinahe undurchvinglichen Sümpse und Wälsber gebracht habe. Bielleicht hatte sich auch das schlummernde Band der Verwandtschaft für ihn, der vom Volke ihrer Bäter abstammte, geregt. Die Menge schien wirklich für einen Augendlick vergessen zu haben, daß der junge Mann, der vor ihr stand, ein Glied der Nation sen, mit der sie im Kriege bestissen und deren Truppen so eben seinhselig an ihren Küsten gelandet. Allmählig mochten sie sich sedoch erinnern; und ihr Mißgriff, statt eines Indianers einen Britten zu sehen, beschleunigte wahrscheinlich den Gang ihrer etwas langsamen Gedankenversbindung.

"Ind Damn it, wie kommt Ihr hieher, nach Opeloufaß?" fragte der grüne Mann wieher.

"Auf meinen Füßen," verfette ber Jungling fpottifc.

Der Spaß geftel jedoch nicht.

"Junger Wensch!" sprach ein zweiter, etwas altlicher Mann, "Ihr sept im Staate Louistana und seht hier Bürger ber vereinigten Staaten von Amerika vor Euch; bieser Mann ba," auf ben Grünrock zeigend, "ift Conftable; Spaß und Spott find hier am un= rechten Orte."

"Ich komme vom Bord meines Schiffes, benn" —
"Bom Bord feines Schiffes," wiederholten Alle,
und ihre Sitruen runzelten fich zusehends, und es
entstand ein dumpfes Gemurmel.

Die Nenigkeit von der Landung der brittischen Truppen war so eben in dem Städtschen angelangt und mit dieser auch die unwillkommene Bost von der Wegnahme der amerikanischen Kanonenboote durch die brittischen an den Pässen des Wississpillepi. So gering dieser Verlust im Vergleiche mit den glänzenden Siegen war, die auf dem Champlain und Erie und auf der hohen See bei jedem Zusammentressen über die brittischen Kriegsschiffe ersochten worden waren, so hatte dieser Unfall doch eine allgemeine Verstimmung hervorgebracht und den nationalen Unwillen auss höchste gesteigert.

Der Conftable trat mit einigen Mannern auf die Seite und fing an, leife zu fprechen. Buweilen fiel sein Blid hinüber auf den Jüngling, gleichsam als wolle er fich fraftigen, in bem, was er wahrscheinlich an ihm zu sehen glaubte. Man hatte ihn aufmerksam

angebort, und Mehrere ichlichen fich heran an ben jungen Mann und maßen ibn gleichfalls mit icharfen, verbächtigen Bliden, als wollten fie durch eigene Ueberzeugung prufen, was über ihn gefagt worben.

Auffallend war übrigens die Umwandlung in dem Betragen ber hinterwäldler nach diesem kurzen Wortswechsel. Die derbe Familiarität, mit der sie ihn ansangs empfangen und gemustert hatten, die freundliche und neugierige Rücksichtslosigkeit ihres Benehmens hatte plöglich einem kalten, zurücksosenden Widerwillen Blatz gemacht. Ihre launisch frohen Mienen hatten einen kalten, stolzen Ernst angenommen, und sie maßen ihn mit mißtrauisch prüsenden Augen.

"Fremdling!" sprach der Conftable in einem befehlenden Tone, "Ihr sept eine verdächtige Person
und mußt und folgen."

"Und Wer fend Ihr, ber Ihr Euch anmaßt, mir ben Weg zu fperren?" fragte Diefer.

"Bas ich bin, habt Ihr gehört. Bas biese Manner find, sehet Ihr: Burger ber vereinigten Staaten, gegenwärtig im Kriege mit Eurem Lande begriffen, wie Ihr wahrscheinlich wiffet." Der zeifiggrune Burbenträger fprach biefe Borte nicht ohne Burbe und mit einem Nachbrude, ber ben jungen Mann mit einem etwas weniger höhmis schen Blide auf ben neuen Castorhut und bie grunen Beinkeiber sehen machte.

"Boblan, ich folge, hoffe jeboch, ficher unter Euch ju fenn," fprach er.

"Das werbet Ihr balb feben," fprach ber Conftable troden. Und mit diesen Worten ging ber Bugbem Städtchen zu.

## Einundzwanzigftes Rapitel.

Sacte! Sacte! Wir wollen noch ein wenig mehr horen.

Chatespeare.

Das Countyftäbichen Opelousas zählte zu ber Zeit, in welche umfre Erzählung fällt, zwölf hölzerne Häusser, von benen die Mehrzahl aus gezimmerten Baumstämmen aufgeführt, einige jedoch mit Mörtel besworfen und grün übertüncht waren. Unter diesen lettern war das des Friedensrichters oder, wie erschlechtweg genannt wird, Squire.

Die plötliche Beränderung, die im Haufen vorgegangen war, schien eben kein sehr gunfliges Borbebeutungszeichen für den guten Empfang von Seite der Magistratsperson zu sehn, vor die der Tungling, wie er wohl sah, geführt werden würde. Er hutte ansangs das Benehmen der buntscheckigen hinter-wäldler als die unzeitige Ausgeburt einer roben Willtür betrachtet, die sich gerne einen Scherz auf Kosten eines verirrten Reisenden erlaubt; aber der Ernst und die sinstere Gravität, mit der sie hastig die Sasse, die noch größtentheils aus umzäunten Gartenstücken bestand, hinausschiels aus umzäunten Gartenstücken bestand, hinausschiels, wie verdächtigen Blide, mit denen sie ihn maßen, und vorzüglich die Entsernung, in welcher sich Zeder halten zu wollen schien, weissagten immer unangenehme Austritte.

Als ste zwischen ben ersten Haufern angesommen waren, wurde die Felomusit hörbar, und gleich barauf kamen die zwei Compagnien ber rothen, grünen, gelben, blauen und schwarzen Hinterwäldler im Sturmschritte, ernst und beinahe seierlich, burch ben Roth angestolpert, die zwei Geiger eben den Yankee Booble aufschnarrend. Einen Augenblick stuckt ber Britte über den wirklich grotesten Aufzug, und bann

schlug er ein lautes Gelächter auf. Niemand schien jeboch seine Lachlust zu theilen. Als sie bem Saufe bes Squire zukamen, schloß eben ber Sprecher auf bem Baumstamme seine Rebe, und die Zuhörer brängten sich nun mit ben Exerzirenden heran, um die Ursache bieses Aufzugs zu hören. Ungeachtet bes scheinbar tollen Treibens war jedoch nirgends Bügel-losigkeit ober Robbeit zu bemerken; im Gegentheil, es war eine Ordnung eigener Art sichtbar, die irog ber herrschenden Ungebundenheit überall hervorleuchtete.

Das ganze Städtchen war nun vor dem Hause bes Squire versammelt, als der Constable die Thure öffnete und seinen Gesangenen zuerst einschreiten ließ. Die erwachte Neugierde sing nun an zu drängen, und die Zuruckehenden brücken so gewaltig auf ihre Bordermänner, daß das windig aussehende Frameshaus so ziemlich in Gesahr kam, mit seinen Bewohenern weiter geschoben zu werden: so wie jedoch die Thure geöffnet war, rief der Constable dem Hausen zu: "Männer! der Squire sitzt beim Frühstück," und die Menge wich augenblicklich zurück.

Auf unfern Britten ichien biefes vereinte Borbringen und plopliche Burudweichen ber berben Sinterwäldler wieber einen angenehmen Einbrud zu machen. Er hatte jebe Regung und Bewegung bes Haufens mit einer Aufmerksamkeit und Reugierbe beobachtet, als wenn er, seiner eigenen Lage vergessend, nur auf biese bedacht gewesen wäre. Beinahe schien es, als ob er es sich zur Aufgabe gemacht hütte, zu sehen, was benn eigentlich aus Menschen geworben, die seines Landes gepriesenen Schut von sich gestoßen, und auf eigene Rechnung zu hausen angefangen hatten. Der Constable blieb mit den zwei Männern, die ihn zuerst entbeckt, in der Stube.

"Manner! wollt Ihr mit uns halten?" fprach ber gebraunte, altlich, aber ternhaft aussehenbe Friebens= richter.

"Diesem Fremdling ba wird vielleicht Eure Einladung willfommen senn," fprach ber Erfte, ber fich einen Seffel nahm und fich nieberließ.

Die Anbern folgten feinem Beifpiele.

"Sett Euch, Mann," fprach ber Friedenbrichter zum Gefangenen, ohne jedoch von feinem Teller aufzubliden, ber, mit Schinken und Eiern belaben, ihm allem Anschein nach volle Beschäftigung gab. "Helft Euch zu — was auf dem Tische ist." — fuhr er fort. — "Altes Weib! eine Taffe."

Das alte Weib, ober weniger hinterwäldlerisch zu sprechen, die Hansfrau, füllte eine Tasse mit Kassee, und eine der Töchter legte ein Couvert zurechte, das ein Negermädchen gebracht hatte. Alles ging so sormell vor sich, und es herrschte eine Gravität, eine ursprüngliche Artigseit in der Stube, die unsern jungen Mann allmählig mit einem gewissen Respekt für seine neuen Bekannten zu erfüllen begann, deren Außenseite zwar nichts weniger als polirt war, aber einen ruhig sesten, männlichen und sich stets gleich bleibenden Sinn verrieth. Als der Wirth seine Einsladung wiederholt hatte, griff sein Gast mit einer leichten Berneigung zu.

nhelft Euch zu was beliebt," sprach ber Squire zu ben brei Männern, auf den Seitentisch weisend, auf dem mehrere Bouteillen mit Madeira, Kort, Cognac und Whisth standen. Diese winkten lachend und füllten sich Gläser, aus denen sie die Gesundheit des Squire, seiner Frau und Familie tranken, ohne die des jungen Mannes zu vergessen, den sie so eben in vielleicht unangenehme Verwickelungen zu bringen

gekommen waren. Ein Frember, ber plöglich eins getreten und die verschiedenen Bersonen ruhig mit ihren Frühstücken beschäftigt ober ihren Toddy trinken gesehen, dürste schwerlich errathen haben, weshalb diese Menschen gekommen, so formell, langsam, bedächtig und gleichmuthig waren die Bewegungen der verschiedenen Barteien.

Die Frau warf von Beit zu Beit einen flüchtigen Blid auf den jungen Mann herüber, dem das wirklich treffliche Frühftud wohl zu behagen schien, und zwei erwachsene, allerliebste Maden schienen die Makazerellen auf ihren Tellern nicht mehr zu sehen; der Squire jedoch faß ftandhaft da und vollbrachte seine Morgenaufgabe mit einer Langsamkeit, die bewies, daß er jedem Geschäfte seine Zeit zumaß.

"Die Bahl ift boch noch nicht vorüber?" fragte er endlich.

"Nein," fprach ber Conftable. "Mein Bruber hat fo eben seine Anrede beschloffen." Er begleitete seine Borte mit einem stechenden Seitenblide, der verrieth, daß er nichts weniger als zufrieden mit dem neuen Abenteuer seh, das seinem Bruder die Salfte seiner Buborer entführt hatte.

Eine andere viertelstündige Paufe erfolgte, und während diefer endete die Mahlzeit. Als der Tifch abgeräumt war, stand der Squire auf und, die Thure öffnend, ließ er so viele der angen Stehenden herein, als das Innere bequem fassen konnte.

"Und nun Conftable, " fprach er, indem er zugleich ein Rortdintenfaß mit einem Buche Bapier auf einem Seitentische zurechtlegte; "was gibts nun wieder, und Wer hat etwas anzubringen?"

"Diese zwei, Mifter Joe Drum und Sam Slab," sprach ber Unterbeamte, "werben Euch bas Rabere sagen, und zwar Mifter Joe Drum als ber Erfte, ber ben Gefangenen gesehen und angehalten."

Der werthe, burch ben Offizialen bezeichnete Mifter, ohne fich einen Augenblick zu befinnen, nahm einen ungeheuren Klumpen Kautabak aus feinem viereckigen Munde, warf ihn in bas Kaminfeuer und begann dann seinen schlichten ungekünstelten Bortrag: wie er auf den Frembling ausmerksam geworden war, und wie Dieser durch allerlei Wendungen ihm zu entswischen gesucht hatte,

Der Friedensrichter befah nun jum erften Male ben Ungeklagten, ber ichweigend und gefaßt vor ibm

ftand, und beffen Gestchtszüge fich nur zuweilen in ein unmerkliches Lächeln verzogen.

Der Zweite ber hintermäldler entledigte feinen Mund eines ähnlichen Tabafflumpens und befräftigte bie Aussage bes Erstern fo ichnell, als die Schwere feiner Zunge es nur immer zulies.

"Sam, " sprach ber Friedenstichter zwischen hinein. "Ihr seyd wieder so arg befossen als je, und noch gestern, als ich Euch aus dem Alligatorsumpse herauszog, verspracht Ihr mir soft und theuer, die nachsten sechs Wochen keinen Whisky mehr anzuschauen."

"Und Damn it, wenn ich mein Wort gebröchen," versetzte der Erzzecher. "Ich habe meine Augen zugedrückt, fragt einmal Joe Drum, und so solltet Ihr thun, Damn yo! Aber diese Fips und Levies," sprach er, indem er einen schmutzigen Leberbeutel mit kleiner Münze auf den Tisch warf und schnell wieder zu sich stedte, "müssen noch wandern, daß die Brittischen ihn mit gelben Füchsen wieder füllen."

"Ia Die werben Euch etwas mungen," fprach ber Friedensrichter. "Unter anderm laßt Euer gotteslafterliches Fluchen bleiben, fonft bug ich Euch."

"Ihr mich buffen ?4 grinste Sam. "So mögt Ihr,

und burftet babet reich werben, ja und eine Rugel nebenbei in Guern Wanft friegen."

"Nicht so vorschnell, Sam! Ihr werbet mich nicht erfchreden," sprach ber Friedensrichter ernft und scharf, bas mich besonders betonend. "Wenn ich Euch nochmals fluchen hore, so buf ich Guch."

Die Dritte ber Hauptpersonen, nämlich ber Constable, schien nun geformen, seinen Beitrag zur Besträftigung ber Aussagen zu liefern; boch von mehrern Seiten war zu hören: "ehrlich Spiel, Did! Ihr seyd zulest gekommen, und wift vom ganzen Borfalle gerade so viel wie des Squires Kape."

"Ich bin aber Conftable und meine" —

"So sepb Ihr, " unterbrachen ihn mehrere Stimmen, "und als solcher habt Ihr Eure Pflicht gethan; mehr mußt Ihr aber nicht thun wollen."

Des Friedensrichters Miene hatte allmählig ben Ansbruck von Zweifel und Berlegenheit angenommen, ben man allenfalls einem Manne zu gute halten kann, ber, gewohnt, sein tägliches Geschäft langsam und methodisch zu vollbringen, fich nun auf einmal bemüßigt findet, einen Gegenstand von weit größerer Wichtigkeit zu verhandeln, als ihm noch je vorgekommen

fenn mochte. Es foien als ob er unfchluffig fen, was er aus bem jungen Abenteurer machen folle. Die indianischen Rleibungefragmente ausgenommen, hatte er nichts an fich, bas ihn verbachtigte. 3mar fannte er ben Gefangenen nicht naber; aber was er an ihm fab, war nicht von ber Art, bie Bermuthungen zu befraftigen, die fein Aufgreifen und feine Berfleibung veranlagt batte. Er lachte beiter und forg= los, blidte froblich umber und mufterte bie Sintermalbler vom Ropf zu ben Fugen mit einer Reugierbe, bie nur zuweilen in Spott übergeben zu wollen ichien. Dabei hatte fein Meußeres, ungeachtet ber nichts weniger als zierlichen Metamorbhofe, einen Anftand, ber vortheilhaft für ihn fprach. Freilich fonnte feine Unbefangenheit auch erfünftelt fenn, und eben binter biefem Unftand etwas nur um fo Gefährlicheres fteden; bies ichien jedoch bei feiner Jugend nicht mahricheinlich. Aber folde Falle gab es boch, vielleicht waren fte bem Friedensrichter felbft in einem Lanbe vorge= tommen, bas feit ben letten gebn Jahren gewiffermagen ber Sammelplat von Aventuriers aller Art geworben war.

Der gute Mann war in fictlider Berlegenheit

und fratte fich zu wiederholten Walen hinter ben Ohren. Einige Male hatte er einen Back gebruckter Papiere aufgegriffen, fie aber unwillig wieder auf ben Tifch geworfen.

Endlich fprach er: "Fremdling, könnt Ihr etwas zu Eurer Bertheibigung fagen ?" Sein Auge fiel bei biesen Worten ermunternd auf ben Jüngling.

"Ich weiß nicht, worin die Anklage besteht.".

"Ihr habt fie gehört," verfeste ber Friebensrichter etwas schnell, nich will fie Euch aber wieberholen. Diese zwei Manner ba und ber Conftable im Namen bes Staates sagen, baß Ihr ein Spion send, vertleibet, und gekommen, um bas Land auszuspähen und bie Rothhäute gegen uns auszuspesen."

Der junge Mann warf einen unwilligen Blick auf bie beiben Ankläger, aber er schien nicht überrascht ober verlegen. "Das ist eine verdammte" — platte er heraus, ohne jedoch das lette Wort aussprechen zu können, benn ber Squire, ber aufmerksam in seinem Gesichte gelesen hatte, siel ihm mit einem domnernden "Halt!" in die Rede.

"Ich habe nicht Luft, mein Saus in einen Tummelplat verwandelt zu sehen. Ihr mußt Eure Bunge in Acht nehmen, junger Mann, wenn Ihr mit amerikanischen Bürgern rebet, bas sind keine Britten. Benn Ihr Euch gehörig ausweisen kömnt, Wer Ihr sepb, und wie Ihr zu Euern indianischen Kleibungsftücken gekommen, bann wohl; wenn nicht, so muß ich Euch ins hauptquartier ober auf bas nächste Depot senden.

"Der alte hidory läßt ihn bie erfte Stunde baus meln, " meinte Einer.

"Damn old Hidory; wollte, er ware bereits wies ber, wo er hergefommen," fiel ein Zweiter ein.

"Mag ich erschoffen werben, wenn ber alte hickory nicht mehr ehrliches Blut im fleinen Finger hat, als ein Pferd schwemmen wurde," sowor ein Dritter.

"Haltet Eure Mäuler, " fprach der Friedensrichter, "und laßt mal hören, was der Junge da zu fagen hut. Alfo, pro primo, Wer sept Ihr, und was seyd Ihr?"

"Ein Englander; mein Name, James hobges, Mibibioman auf ber Aregatie ber Donnerer."

"Ein Britte, James Godges, Midfhipman auf bem Donnerer." murmelten Alle.

Der Friedensrichter maß ben Midfhipman mit einem beforgten Blide und ichuttelte ben Kopf.

"Bohl," fprach er, nachdem er bie Aussage zu. Bapier gebracht hatte.

"Wie send Ihr aber nahe an breihundert Meilen tief ins Land gekommen? Doch nicht wie der Flying Dutchman auf Curer Fregatie?"

"Nein, " versetzte det junge Mann lachend, "aber unser Capitain, mit der Sondirung der Misssischen unser Capitain, mit der Sondirung der Misssischen mündungen beauftragt, hatte Einigen von uns die Erlaubniß zu einer Schildkrötenjagd gegeben. Auf dieser und dem Austernfange waren wir begriffen, als der Seeräuber von Baraiaria uns übersiel und in sein Kort schleppte. Ich habe mich zur Nachtzeit gerettet. Was aus meinen Gefährten geworden, weiß ich nicht. "

"Bom Seerauber von Barataria gefangen genommen," riefen wieber zwanzig Stimmen.

Der Name bes Seeraubers von Barataria, der bie Kufte feit so langer Zeit ber unsicher gemacht, erregte ein allgemeines Verlangen, etwas mehr von ihm zu hören.

"Laßt 'mal etwas von bem Kerl hören," rief Einer.

"Salt's Maul, fage ich Cuch!" rief wieder ber Briebensrichter. "Wir haben teine Beit Gefchichten

anzuhören, gibt mir biese Kopfbrechens genug. — Und kömmt Ihr von der Insel Barataria gerade herauf in diese Gegend?" fragte er.

"Nein," erwieberte ber Gefangene, "ich entfam in einem Boote, bas ein ftarter, füböftlicher Binb tief in ben meticanischen Bufen führte."

"Und du kommt Ihr her?" fragte der Squire kopfschüttelnd. "Doch, woher diese indianische Rleibung?"
"Ich traf auf einen indianischen Stamm, der mich
bamit versehen:"

"Und von diesem habt Ihr Euch auf ben Weg ber auf ben Atchafalana zu gemacht?" fragte ber Squire wieber, noch immer fopffcuttelnb.

"So habe ich," war die Antwort.

"Ich will es nieberschreiben; lieber Mann," sprach ber Friedensrichter, nobwohl ich Euch versichern mag, baß unter Millionen nicht zehn es glauben werden. hört einmal. So Biele ihr unten am Balize seph, und wäret Ihr Hunderttausend, so hat Reiner von Euch so viel noch gelernt, um von der mexicanischen Grenze oder einem Indianerstamme den Weg herzussinden. hört Ihr; da find keine Bahrstraßen und Meilenzeiger zu sehen. Da stedt eiwas Anderes das hinter; zubem, biefe indianische Aleibung ift so folecht nicht. Ich tenne teinen Stamm, ber so etwas wegzugeben reich genug mare. Wie heißen die Indianer, bei benen Ihr Euch aufgehalten habt?"

"Das tann ich nicht fagen, " erwieberte ber Jungling.

"Das muffen wir aber wiffen," verficherte ber Friedensrichter.

"Ich fann es nicht fagen; es gibt fo viele Stamme, Coshattaes, Sabiner und wie fie heißen."

Alle horchten boch auf.

"Ihr wist ben Namen ber Coshattaes und Sabiner, und nicht Derjenigen, bei benen Ihr Euch aufgehalten habt?" fragte ber Friedensrichter. "Das ift sonderbar; und diese Indianer sollten Euch eine Kleibung gegeben haben, die zum wenigsten zehn Dollars werth ist? hört, das ist eine kigliche Geschichte, ich versichere Euch. Die Coshattaes und Sabiner, wenn sie alle ihre Labseligkeiten zusammen nähmen, sind nicht im Stande, Euch zu geben, was Ihr am Leibe habt. Eure Geschichte mag gut genug sehn, um bei Euch zu passiren; aber hier bringt die Anklage, die daraus hervorgeht, Euern Kopf in Gesahr."

"Send so gut, lieber Friedensrichter," sprach ber Britte lächelnd, "so schwell als möglich meinen Fall im Saupiquartier anzuzeigen. Das Uebrige wird sich bann finden."

"Im Hauptquartier?" wiederholte der Friedensrichter, der den jungen Mann verwundert angesehen
hatte. "Hört einmal, Ihr stellt Euch das ein wenig
leicht vor; aber wenn Ihr müßtet, Wer darin besehligt, dann würdet Ihr wahrscheinlich nicht so vorschnell
sehn. Der haust mit den Creolen, "brummte er seitmärts, "als wenn sie seine Neger wären; was wird
er erst mit Fremden thun! Und sonst" — fragte er,
sich nochwals an den Gesangenen wendend — "habt
Ihr nichts vorzubringen?"

"Bloß," versetzte ber Britte lachend, "bafich nicht, wie meine zwei Ankläger angegeben, verdächtig in ber Rabe Eurer Stadt umbergeschlichen, und von ihnen während meines Spionirens gefangen genommen worden bin. Man ift eben nicht in einem Juftande, Andere zu fangen, wenn man selbst nicht auf den Beinen stehen kann. Ich habe mich freiwillig gestellt."

"Und wahr ifts auch noch, " forie ber erfte An-

fläger; "ich hab' einmal zu viel gelaben, bas ist gang richtig. Laßt'n laufen Squire; ein Spion mehr ober weniger wird keinen Unterfahleb machen; last fie nur kommen die Rothröde, wir wollen ihnen die Felle gerben, daß sie's Heimgehen vergessen sollen."

"Ei und die Proffamation des Generals, a erwies berte der Zweite, "die da fagt, daß jede verbächtige Berson angehalten und an die Militärbehörde eingeliefert werden soll!"

"Geht uns nichts an," versetzten mehrere Stimemen. "Sie ift vom Generale ausgegeben, und ber hat einen Quark im Staate und freien Männern zufagen, die nur den von ihrer Legislatur gegebenen Gesetzen gehorchen sollen; was meint Ihr, Squire?"

"Sewiß," versezie Dieser, "der General hat hier nichts zu besehlen; aber die Constitution selbst hat für den Fall gesorgt. Es bleibt nichts weiter übrig, " sprach er leiser zu den Seinigen, "als den Jungen hinüber zu senden. Es thut mir leid, daß ich mithelfen soll, ihn in die Pfüge hineinstoßen; er sieht wahrlich so wader aus wie irgend Einer, der in seinen eigenen Schuhen steht."

"Imger Mann," wandte er fich jum Gefangenen,

"Ihr seyb innerhalb ber Linien unserer Armee in einer Berkleibung aufgegriffen worben, die allerdings verbächtig ift. Ihr seyd, nach Eurem eigenen Geständsniffe, zur Flotte gehörig; beides zwingt mich, Euch innseren Militärbehörben zu überantworten. Es ist ein hartes Gesetz für ein freies Land, aber es ist nur in Ariegszeiten. Wäret Ihr kein Britte, dann möchte ich durch die Finger sehen. Und setz Euch nun nieder und helft Euch zu einem Glas Wein ober Rum, was Euch beliebt."

Der Britte bankte mit einer leichten Berbeugung, trat zum Schenktische und trank auf die Gesundheit seiner neuen Bekannten. Sein ganzes Benehmen bezeugte, daß er mit seiner Behandlung sehr zusrieden war. Und wirklich war in der Prozedur des Friedenszichters, ungeachtet des starken Beigeschmack hinterwäldischer Manieren, eine Offenheit und Biederkeit, die nicht sehlen konnten, ihm Bertrauen zu seinen neuen Bekannten einzuslößen. Er schien sich gewissermaßen zu Hause zu fühlen; die Menschen um ihn herum waren so natürlich, so ungekünstelt, und dabei so vollkommen gesetlich und über ihre Interessen ausgeklärt; sie schämten sich ihrer Blößen so wenig,

baß fle nothwendig bem Unbefangenen in vortheilhaftem Lichte erfcheinen mußten. Er hatte vielleicht einen arroganten Bobelwit und robe Schimpfworte befürchtet; ftatt biefer war ihm eine Behandlung gu Theil geworben, bie gwar nicht ohne ihre berben Ruancen, aber im Grunde fo angemeffen mar, wie er fie nur in feiner unangenehmen Lage munichen fonnte. Es mar viel Raubes, aber nichts Bobelbaftes zu feben gewesen. Swar konnte er noch immer bas Lachen nicht verbeißen, wenn er an bie militarifche Kromenabe bachte; aber ber ftarre republifa= nifche Ernft, ber felbft in biefem grotesten Spettatelaufzuge vorherrichte, und bie mannlich gebraunten Befichter, in benen mahrhaft friegerifder Born blitte, gaben ihrem gangen Wefen einen gang eigenthumlichen Unftrich, ber burch eine formelle und ihrer Burbe bewußte Gravitat und ihre icarf gezeichneten Phyflognomien febr gehoben murbe. Der erfte Anblid gang freier und trop ihrer Raubheit innerhalb ber Gefeglichfeit verbleibender Menfchen machte ihn augenfcheinlich fluten, indem er ihn allmählig bas innere Wefen republifanifden Lebens abnen zu laffen ichien.

Der zeitweilige Bermabrungeort bes Gefangenen

wurde nun zwischem dem Friedenkrichter und dem Conftable der Gegenstand der Unterhaltung. Der Sheriss war abwesend, und das Countygefängniß, in dem zuletzt eine Stlave gesessen, det entwischt war, ohne Schloß und Riegel. Der Squire endete die Confultation mit der Zusicherung, daß er für die Sicherbeit des Gesangenen Sorge tragen wolle. Und als die Männer dieses gehört, so räumten sie die Stube. Nicht lange, so erhob sich der Lärm von neuem. Zur alten Geige und türkischen Arommel hatten sie eine schottische Pseise gesellt, und mit dieser ohrzerreisenden Musik paradirten sie nun truppweise die Straße hinab so ernsthaft, so steil und stattlich, als wenn es gerade auf den Veind los ginge.

"Hol ber Henker bas verdammte Schreibwert," schrie plöglich ber seiner, Samuel gegebenen Warsnung vergeffende Squire. "Da soll ich nun schreiben! und so wahr ich lebe, ich weiß nicht, wie ich die Worte zu stellen habe, um dem armen Jungen nicht wehe zu thun. Höre ein Wal, ich wollte wetten, Ihr könnt mit dem Gansekiel so wohl umgehen, als Einer; wie wär's, wenn Ihr den Plunder aufsehtet?"

"Welchen meint Ihr, Squire?"

"Be nun, die Evideng wegen Eurer Gefangenneh-

"Ihr meint ben Casus apprehensionis," verfette ber Britte, über bie fonverbare Bumuthung laut lachenb, nun noch fein eigener Gerichtofchreiber gu werben.

"Ihr habt Beit," fprach ber Mann, "fest Cuch juft nieber, hier ift Dinte, Feber und Papier, und schreibt klar und verständlich, und benkt baran, bag es um Euren Kopf geht."

"Glaubt Ihr," versette ber junge Mann lachend, "fie wurden es wagen, einem Britten zu nabe zu treten, wenn eine brittische Armee vor ihren Thoren fteht?"

"Nein! hört einmal ben Jungen, "fprach ber Squire, "bas kommt mir spaßhaft vor; wagen, einem Britten zu nabe zu treten! Göre, wenn Du ber General en Chef Eurer Armee felbst warest, um so eber hingest Du, versteht sich von felbst, wenn ber Berbacht, in bem Du stehst, gegründet befunden wurde. Rein, junger Mann, Du kennst uns nicht, bas sehe ich wohl; und manchmal werde ich selbst irre an dem bes seffenen Geist, ber in ben Unfrigen stedt und ber sich

balb an unfern Gerrgott felbft magen wirb. Es nicht magen!", rief er wieber fobfiduttelnb. "Die magen fich an mehr als an Dich, armer Junge! und wenn fle Cuerm bummen, brittifden Stolze einen Sieb verfegen fonnen, fo wird fie nichts abbalten, ibn zu führen, und bas fo fraftig als möglich. Und warum, Junge? weil wir bas freiefte und folglich bas erfte Bolf ber Belt find, und Alle auslachen mogen. -Salts Maul, altes Weib," brummte er feiner Chebalfte zu, die mit bittenben Beberben ibm zur Seite ftand und ibn auf milbere Gebanten zu lenten verfucte. "Diefe beine Duersprünge geben bier nicht; Du weißt, bag wir bie Reinbe über'm Sals haben, ba gilt tein Spagen. Rein! nein!" fuhr er zum jungen Mann gewendet fort: "Ich bitte Euch, send flug, und furzweilt ja nicht, fonft möchte fich ber unten mit Enerm Ropf eine Rurzweil ichaffen; bas tam' ihm gerabe gelegen."

'Und mit biefen Worten verließ er bie Stube.

Der junge Mann foidte fic an, fein Gefdaft zu beginnen.

"Aber was ums himmelswillen hat Euch gerabe ba bergebracht?" fing nun bie Chebalfte an, nachbem

ihr Mann ben Ruden gefehrt hatte. "Sehb 3hr Britten benn gar fo bumm? Wenn Ihr Eure Augen und Ohren nur ein wenig offen gehabt hattet, mußtet 3hr gesehen haben, daß 3hr in die Wolfsgrube rennt. Sie werden Euch hangen, verlaßt Euch barauf; bas ift ein grimmiger alter Mann, ber General."

Die Aussicht war nicht sehr trostreich, aber ber Gefangene schien sich kein graues haar wachsen lassen zu wollen. "Habt keine Sorge um mich, gute Frau," sprach er lächelnb. "Man hängt nicht, am wenigsten wegen Spionirens, wo ber blose Gebanke Unfinnist."
"Wohl, wohl, wollen's Beste hossen; am ge-

icheidtesten mar's jedoch" — —

"Beib;" brummte ihr Mann zur halb geöffneten Thure herein. "Scher' Dich von bem Jungen weg, ich fage Dir's."

"Laß ihn reben, " fprach fie, "und wenn Rateihren neuen Rock fertig hat, fo wollen wir ichauen, ob wir Dich barin nicht hinüber zum Bill praktiziren können. " Sie nickte viiffig.

"In Dig Rates Rodden," lachte ber Britte belllaut, "bas fehlt noch."

"Ci, werben ba lange fragen, " fuhr fie fort. "Das

Mabchen hat nur noch die Ermel einzusetzen; " und somit wackeite fie der Ruche zu.

Der Gefangene begann nun im Ernste sich über seinen nicht ganz angenehmen casus approhensionis zu machen. Lange konnte er mit sich nicht eins werben; endlich glaubte er im Reinen zu sehn und sing an seine Gebanken auf's Papier zu wersen. Er hatte sein Abenteuer, mit Auslassung der Indianer, so natürlich als möglich erzählt, und zugleich umständlichen Wericht über seine Dienstverhältnisse gegeben, die nach seiner Meinung nicht sehlen konnten, seine schleunige Befreiung zu bewirken. Als er geendet hatte, kam der Squire zurud, dem er das Papier reichte.

"Das haft Du gut gemacht, Junge!" fprach Diefer, als er ben Auffat gelefen hatte. "Und nun, Dicki, ruf' mir einmal die Manner zur Unterschrift."

"Ei, bas ift aber nicht Eure Sanbschrift, Squire," brach ber Conftable aus, ber mit ben Uebrigen wieber gekommen war.

"Und wenn fie's nicht ift, Wen geht das mas an? Diefer Junge da hat mir mehr Kopfbrechen verurfacht, als ein Dupend Galgenschwengel. Es ift blos billig, bağ er einen Ahoil ber Mühe auf fich labe."

"Ei, und so ift's; " fielen Alle ein. "Und ba Ihr eine so gute hand führt," sprach Einer, "so mögt Ihr uns ebensowohl die Mühe ersparen. Schreibt da auf diesen Fehen Bapier den Namen Mite Broom und barunter Isaac Bells."

An die Zwanzig kamen nun ber Reihe nach herangeschritten: Jeber blinzelte bem Squire zu; und riß ein Stud Papier von feinem Vorrathe ab.

"Bobl," lachte Diefer, "ba mögt Ihr gleich Eure Ranzlei auch aufschlagen, fie werben Euch balb Arbeit genug finden. Burg Guch bafür."

"Ja, und bas wollen wir," riefen noch zwanzig Stimmen mehr, bie nun zur Thure hereinbrulten, und fich anschickten, ihre Borganger abzulofen.

"Das foll wohl eine Wahl fenn?" fragte ber Britte.

"Ja, bas ift's, Mann, und Ihr follt es nicht umfonft gethan haben, " iprach ber hinterwäldler, ber
nun mit feinem Wahlzettel bie Stube verließ, balb
aber wieber mit einer gefüllten Bouteille zurudtam.
"Da trinkt einmal, " rief er ihm zu, "aufs Wohl ber
Staaten und bas Berberben ber verbammten Britten."

"Nein, bas laffe ich bleiben;" erwieberte ber Gefangene troden.

"Bie Ihr wollt," meinte ber hinterwäldler, "werbet es aber bereuen. John hat in feinem Leben teinen fo guten Monongehala gegeben."

Und mit diesen Borten leerte er ein volles Bierglas, und füllte ein zweites, das die Bouteille leerte. Der Britte hatte eine Beilo den heillosen Becher angesehen, vorwundert über die ungeheure Quantität, die Dieser, ohne auszusezen, hinabgestürzt hatte, und suhr dann fort, den Wählern ihre Stimmzettel zu schreiben, von denen einige Hundert angestiegen kamen; eine Beschäftigung, die, wenn auch nicht sehr angenehm, wenigstens den Bortheil hatte, ihn in seiner fröhlichen Stimmung zu erhalten.

## Bweinndzwanzigftes Kapitel.

36 gebe gar nicht gern; es entipinnt fich ein Unfall wiber meine Rube, benn mir traumte biefe Blacht von Golbfaden.

Chafespeare.

- "Bohl benn, Junge. Bin berglich froh Deinetwegen," fprach ber Squire, ber wieber von ber Strafe in die Stube gurudgefehtt mar. "Sie haben mich zu ihrem Major gewählt , und ich hoffe, etmas für Dich thun zu tonnen. Aber lag uns unfer-Mittageffen haben, altes Weib, ich habe Appetit bekoms men; und eine Bouteille alten Monongebala! Set' Did, Junge, und lag Dir fein graues Baar machfen. Bin in meinem Leben oft genug in folden Teufeleien gewesen, aus benen ich nicht getraumt batte, mit beiler Saut zu kommen; Anno achtzig und einundachtzig bei Compens, mo wir Euch gebrofden haben, und Anno zwölf bei Fort Miegs, und bann mit Capitain Croghan. - Ja, ba batt' ich auch wohl nicht mehr gebacht, ben Atchafalapa und bie Meinigen zu feben. Die Rothbaut, ja, bas mar ein furchtbarer Sefelle. Bott fegne ihn nichts befto weniger, obwohl er ber Schreden ber Unfrigen jenfeits bes Dhio war. Aber ein trefflicher Gefelle, und mahr ift auch noch, fein Befferer hauste je in unfern Balbern. 3ch hatte bereits Amen gefagt, und bacht', nun ift's aus; aber eben als bas giftig icarfe Meffer um meinen Ropf herumlief - - ba, fleh' ben Ring an, Du kannft ihn noch immer feben, als ob eine rothfeibene Schnur um meine Stirn gebunden mare, ba fam er, ber Tecumfer, und entrif mich meinen Genkern. Ich werbe ben Mann in meinem Leben nicht vergeffen, und viele ber Unfrigen haben ihm ihre haut zu verbanken. Das war ein Rann! — Keiner Eurer herumschleichenben, besosstenen Indianer, die Tag und Nacht um umfer Felver lauern, und uns unfre hirschöde wegschieben, und sich dann die Kuße ablaufen, um sie in Whisch umzusehen."

"Ei, und ber lange trodene Gefelle, haft Du ben vergeffen, Mann," fprach bie Frau, eine hirschfeule auf den Tifch fetend, ben ein Negermädchen bereits gebeckt hatte, "Der hat uns auch nicht wenig Angft gemacht. Wie heißt er nur?"

"Tokeah meinst Du, den Miko ber Oconees?" versetze ihr Mann. "Laß mich in Ruhe mit Dem." "Wie? Ihr kennt ihn?" fuhr der Britte unwill» kürlich heraus.

Der Squire und seine Frau saben fich bebeutsam an. Der junge Mann hatte fich zu fassen gesucht, und setzte hinzu: "Ich bin überzeugt, Ihr habt raube Täge mit ben Indianern gesehen."

"Das haben wir; " fprach ber Friedensrichter troden, "aber von Tokeah haben wir auch feit vielen Jahren

teine Solbe mehr gebort. Als ob ber Mifffippi ihn verfclungen hatte. Reine Spur mehr zu sehen ober zu hören von ihm und ben Seinigen. Wist Ihr etwas von ihm ?" wandte er sich plöglich zu seinem gefangenen Gafte.

"Rein ," verfette Diefer betroffen und ftodenb.

"Dachte nur, weil Ihr mich fragtet, ob ich ihn fenne,"

"Ja, und die arme bilbicone Rofa," fprach bas Weib.

"Mosa, " rief ber Britte wieber aus, fich ein zweistes Mal vergeffenb.

Wieder blickten sich die belben Cheleute fragend an. Ohne jedoch ein Wort zu sagen, setzte sich die Familie zu Tische, über welchen der Hausvater ein langes Gebet verrichtete. Es waren noch zwei Töchter und ein Sohn, die Platz nahmen. Die Kleidung der Mädchen bestand aus dem gewöhnlichen Woll- und Leinenstoff, Linsen Woolsen genannt, war aber recht elegant; ihr Benehmen schien eben so sehr von seinerer weiblicher Bildung, als blöber Scheu entsernt. Ihre Bewegungen zeigten viel natürlichen Anstand und eine gewisse Lebendigkeit, die jedoch vollkommen

innerhalb ber Schranken maddenhafter Buchtigkeit verblieb. Sie sprachen mit ihrer Mutter, nachdem fie ben Fremben freundlich und zwanglos begrüßt hatten.

Babrend bie Sausfrau bie Sirfdfeule gerlegte, fuhr ber Squire fort. "Ja, bamals batte ich noch die Stube voll Rinder, Alt und Jung, wie Orgelpfeifen , zwolf Stud. Reines , Bott fen Dant, geftorben, alle wohl verheirathet und angesehen. Sieh', bas ift bei uns die Freude. Je mehr Rinder, befto beffer. Land haben wir genug, und wenn fie ihre Sanbe zu gebrauchen miffen, fo findet fic Gaus und hof von felbft. Bei Gud muffen bie armen Buben, hore ich, Solbaten ober Taugenichtse werben, und bie Mabden noch etwas Schlimmeres. Bei uns arbeiten und ichaffen fle reblid, und werben Burger, Die fich vor Reinem zu ichamen baben. Ja, Junge! meine Rinber haben alle ein Rinberspiel, die haben jebes ein paar taufend Dollars von ben Alten, aber wir haben es uns fauer werben laffen muffen. -Mein Bater fam mit zwanzig Jahren und breißig Pfunden berüber aus bem Lande ber Ruchen, und bamit kaufte er fich funfzig Aecker, und als er etwas jufammengebracht, ba brach ber Befreiungefrieg aus,

Ī

und bie Eurigen tamen und brannten ihm Saus und hof weg, und gogen ibm feine Kleiber und Soube ab, und er mußte halb nadend im Winter breißig Meilen nach Saufe laufen. - 3ch war bamals ein Bube, habe aber bafur manchem Gurer Rothrode auf'n Belg geschoffen. Als ber Krieg vorbei mar, ba macht' ich mich an meine Alte an, und wir thaten uns benn auch zusammen, und zogen endlich an ben Coofa. Wollte, ich mare bubich ba figen geblieben, und fein Marr gewesen, über ben Obio hinauf zu rennen; bat mir viel geschabet in meinem Sanbel nach Neuorleans binab. Saben aber zu leben. Dochte nicht gerne von vorne wieder anfangen; aber boch wollte ich's eber, als in Eurem Lande hausen, wo Reiner was zu fagen bat, und Alle thun muffen, nicht was fle felbft, fonbern was Andere wollen, und fo eben geschehen und ungeschehen febn laffen muffen, wie es ihren großen und kleinen Tyrannen gefällt. Erinnere mich so etwas gesehen zu haben, als Louiffana noch in ben Ganben bes Spaniers mar, und wir hinab handelten nach ber Stabt. Bas fur ein armseliges Leben bie elenben Wichte hatten! Sie burften dem Ufer nicht naben, ohne zuvor von einem Der Legitime. II. 13

Dutend icabichter Laugenichtse bie Erlaubnig eingeholt zu haben, ein Ferfel ober einen Schinken gu taufen, und wenn ste bann famen, waren ihnen im= mer ein baar Spione zur Seite, und wichen nicht bis wir wieber gingen, damit wir fie mit unserem Republifanismus nicht anftedten. Der Teufel felbft mar ihnen nicht so furchtbar, wie wir Amerikaner, und boch getrauten fie fich nicht an une; aber Wer uns von ben Ihrigen ein freundliches Geficht machte, bem ging es folimm. Glenbe Rerle! bumm mie's Bieb in allen Studen, nur in einem waren fle pfiffig, namlich, die Ihrigen noch bummer zu machen, und bas Bischen gefunden Menschenverftand in ihnen gang ju erftiden. Reiner magte ein Bort gu fagen, bis ber Gouverneur es erlaubte. Sie tanzten wann biefer es baben wollte, und beteten wann er es befahl, und waren höflich und wieber grob gegen und, juft wie er es haben wollte. Reiner magte für fich felbft gu benten ober zu handeln. Und mas bas Schonfte mar, biefe miferablen Menfchen, bie in Stroh- und Lebmhutten wohnten, und bis über die Ohren im Roth faten, und nicht felten vor ihren Thuren von Allis gatoren weggefreffen wurden, die vom Burgerleben weniger wußten als unfere bummften Neger, die meinten, sie waren civilifirt und wir Barbaren, weil sie Kratfüße schneiben und Complimente auswendig herptappern konnten! — Ei, ich weiß, was schwarz und weiß ist."

Die Reule war nun gerlegt und gertheilt, und es erfolgte eine halbftunbige Baufe, mabrend welcher aus bem rebfeligen Squire auch feine Sylbe mehr herauszubringen war. Als jeboch ber Tifch abgebeckt war, fullte er fich noch ein Glas von feinem gebriefenen Monongehala, ftellte vor ben Britten amei ge= idliffene Flaschen mit Bort und Madeira und fuhr fort: "Ja, bier fieht es anders aus! hier ift bas Bolt Souverain; ei, und ein fo guter als irgend Einer im alten Lande, und beffer, benn er toftet nichts. Schau einmal her, bas mag Dir so ziemlich lächerlich vorkommen, bas Umhertraben biefer Leute in Reih und Glieb, als ob fle ben Strafentoth in eine Tenne tre= ten wollten; aber wenn Du ein wenig mehr auf ben Grund fiehft, fo wirft Du finden, daß fie fich alles Ernftes gegen Guch vorbereiten wollen. Das find feine Solbatenspielereien; fie haffen bas finbifche Befen. Aber lagt ein Dupend Solbaten unter fie kommen und fie acht Tage einexeteiren, und fie werben so wöhl im Feuer stehen, wie Eure Rothröcke,
und besser; benn Diese sechten für sechs Bence, die Unfrigen für ihr Hab und Gut und ihre Weider und Kinder. Keiner hat sie kommen geheißen, es sind Alle Breiwillige, die der öffentliche Geist getrieben, sich ein paar Wochen umherhubeln zu lassen. Was wollt Ihr wetten, Ihr verliert die erste Schlacht, in die Ihr Euch einlast?"

"Mit biefen Fallftaffs-Compagnons ba?" verfeste ber Jüngling lachend.

"Sachte! Sachte!" verfetzte ber Squire, "das find Burger, von benen Jeber seinen eigenen Rock am Leibe hat, und eine Wirthschaft obenbrein; kein zusammengerafites Sesindel, wie Euere sogenannten Landesvertheibiger, die, um dem Hungertode oder ber Botanyban zu entgehen, sich Euern Trabanten hingeben, damit sie je eher besto besser webet Welt geschafft werden, der sie nur zur Laft sind."

Das Knallen von Schuffen war ichon feit langerer Beit zu hören gewesen. Der Squire öffnete bie Thure, vor ber ein Mann mit einem Stuger auf und ab ging. Am Ufer bes Fluffes war in ber Eile ein Breterver-

folag aufgeruftet, und vor biefem ftanden fechs brennende Kerzen. Dicht baneben zwei Manner mit Laternen. So eben knallten zwei Schuffe, beren einer ben brennenden Docht vom Lichte weg — und ber zweite das Licht durchschopf.

Ein brüllendes Gelächter erschallte. "Schau, Der hats einmal verfehlt und, ftatt ben Docht zu treffen, bie Kerze mitgenommen!"

Die Kerze war wieber angezündet und aufgestedt worben. Bier Schüffe knallten hinter einander, und Seber schoß das in der Tageshelle kaum sichtbare Licht weg. Wieder folgten zwei Schüffe, die eben so genau trasen. Die gewaltigen Schüfen hielten ihre langen Stuger frei, und die Entfernung betrug volle hundert und fünfzig Schritte.

"Auf ber anbern Seite ichießen fie ben Ragel auf'n Ropf," fprach ber Squire; "willst Du es feben?"

Er ging mit feinem Gefangenen hinter bie Saufer, wo ein zweiter Berichlag aufgerichtet mar. Statt ber Kerzen waren in ben Bretern Nägel mit etwas größern Röpfen zur Salfte ins Solz getrieben.

"Den britten von oben!" rief ein junger hintermalbler und ließ trachen. "Getroffen und hineingetrieben!" antwortete ber Beiger.

"Den vierten!" rief ein zweiter, und ließ ebenfalls fnallen. "Getroffen!" war wieber bie Antwort.

Der Jüngling hatte, ohne ein Wort zu fprechen, zugesehen.

"Glaubft Du nun, bag Ihr zu furg tommen werbet ?" fubr ber Squire fort. "Dier baben fle Dir eine Chrenwache gegeben," auf ben hinterwaldler beutenb, ber ihnen mit feinem Stuber gefolgt mar, "bamit Du ihnen nicht Reifaus nimmft. Sie haben es fic nun in ben Ropf gefett, in Dir etwas von einem Spion zu feben. Gi, Reiffaus nehmen! Leicht gefagt, aber Du murbeft fie gleich einer Roppel Sunbe hinter Dir haben, und fie wurden Deine Spur befonaufen, und Dir nachjagen, und follte es bis auf ben Plattefluß hinaufgeben. Doch fomm, lieber Junge, lag Dir ben Bort ober Mabeira fomeden, beibe find acht und werben Dir Deinen jungen Magen nicht verberben. Wir geben binüber über ben Miffifivbi, ins obere Militairbepot, und ba werben fle's Beitere zu thun wiffen. Unfere Leute tommen morgen nach. Wir muffen aber noch beute fort; 's alte Beib will's nun einmal nicht anders, fie hat den Narren an Dir gefressen. Sie hat aber recht; ich kann leichter ein Wort einsließen lassen, als wenn die Schlingel alle beisammen sind, obwohl Du mir Sorge genug machst; denn heute noch müssen zehn Männer hinüber auf den Coshattaesweg, und hinauf an den Redriver, und den Nachtitoches. Der Teusel trau' Euch Britten. So dumm Ihr im Ganzen seyd, habt Ihr'd doch hinter den Ohren sigen, und wo's auf Euern Borstheil ankömmt, da seyd Ihr wahre Teusel. — Es könnt' doch seyn, daß Du mit all Deinen beiden Taubenaugen uns einen Back Indianer über'n Hals brächtest. "

So zutraulich ber Anfang gewesen, so wenig schmeichelhaft war ber Schluß, und ber junge Britte sah ben Sprecher betroffen an: Das Wißtrauen, bas biese Borsichtsmaßregel beurkundete, machte ihn fluten.

"Und Ihr, ein fo gescheibter Mann," fprach er, "fönntet wirklich foldes von mir argwöhnen?"

"Bah!" erwiederte der Squire. "Ich argwohne nichts und vertraue auf nichts; wir thun bloß, was die öffentliche Sicherheit erfordert. Das thun wir zu unferer eigenen Beruhigung. Schläft fich beffer, und unfere Manner gehen mit leichterm Herzen bem Feinde entgegen. Wir haben keine Polizei, wie bei Guch, darum machen wir fie felbst. — Sen übrigens ruhig, und laß Dich das nicht anfechten."

Die gute Stimmung bes gesbrächigen Squire. unfere alten Befannten John Copeland, war burch feine Ermablung zum Major fichtlich um ein Bebeutenbes erhöht worden, und bas Bertrauen feiner Mitburger in feinen Batriotismus und feinen militairifden Scharfblick finelte ibn nicht wenig. Uebrigens. hatten bie fieben Sabre, feit benen wir ihn nicht mehr gefeben, eine vortheilhafte Aenberung in ibm bervorgebracht. Das grob felbftfüchtige Wefen, bas früher aus jebem feiner Worte fo wiberlich bervorblidte, hatte bei größerm Wohlstande einer humanen Behaglichfeit Blat gemacht, ber man zwar bas Gintermalblerifde noch immer anfah, bas aber eben begbalb um fo mehr ansprach. Es war gewiffermagen bie alt geworbene Ratur eines hinterwäldlers, an bem Wohlhabenheit, Umgang und Erfahrung eine eigene Species von Civilifation bervorgebracht batten, bie felbstftanbig in jeber Richtung hinwirfte, und es fic

und Andern wohl werben ließ. Er fühlte gang feine Bichtigkeit; aber biefes Gefühl mar nichts weniger als beleidigend für Andere. Es hatte nichts vom Wefen bes arroganten Gerrendieners, ober bes reich. geworbenen Sandwerfers ober Troblers an fich; es war bie hergliche, berghafte Derbheit eines mannliden Beiftes, ber fich feine Bebeutfamteit fauer erworben, und die hobe Achtung, in der er bei feinen Mitburgern ftand, burch eine gemeinnütige Thatigfeit verbient hatte, bem bas Wohl feines County über Alles ging , und ber für feinen Staat und fein Land Alles bingeopfert batte, ben Dund zuweilen etwas zu voll nahm, aber nie Biberwillen erregte, weil Alles in ihm naturlich und gewiffermagen bem Boben feines Landes entfproffen mar. Der junge Britte fühlte fich augenscheinlich ungemein wohl; er war in ben wenigen Stunden gang beimifd geworben und bie gutmuthig fpottenbe Miene, mit ber er ben fein Land und, fein Bolf immer und immer wieder preifenden Squire anhörte, hatte Diefen fo unericopflich in feiner Redfeligfeit gemacht, bag Bener nur felten Belegenheit fant, ein Wort einguicalten. Der alte Mann ichien feinen Gaft, ben et

balb Du, balb Ihr anrebete, und ber fich oft bie Seiten hielt, um nicht vor Lachen zu berften, gleich-falls fehr lieb gewonnen zu haben.

"Did.," fprach er, "will auch mit, ber Conftable; er fürchtet fich, Du möchteft ihm bavon laufen. Er schielt nach unferer Rate. Rann's nicht begreifen, wie fie ihn nur um fich bulben kann."

Der Britte lachte laut auf, und ber alte Mann frimmte ihm aus vollem halfe bei.

"Wohl, junges Blut, komm' nun mit mir in die Dachstube hinauf. Wir wollen Schlag neun Uhr weg, Du kannft noch ein paar Stunden Schlafes mitnehmen. Mach' Dich bequem, und merk' nicht auf die Mädchen," indem er auf ein leeres Bette beutete, das neben dem stand, welches er seinem Gaste anwies, "sie werden noch eine Welle plappern, che sie zu schnarchen anfangen."

"Aber," fragte ber Jungling zaubernb, "Ber foll benn eigentlich in biefes Bette kommen?"

"Meine zwei Manden, meine Tochter," verfeste ber Squire.

"Aber," meinte ber Jüngling — und fragte fich hinterwalblerisch hinter ben Ohren. "Aber," lachte ber neue Major — "laß Du bie nur gehen, die werden Dir nichts abbeißen; — mach' Du nur keine Sprünge; — fle werden ruhig liegen bleiben. Wir find hier ein Bischen gedrängt; auf ber Pflanzung draußen haben wir aber mehr Blat."

"Besorgt nichts," lachte ber junge Mann bem abziehenden Squire nach, noch immer ben Kopf über seine Schlafstelle schüttelnd, die von einer zweiten, die zwei frische Mädchen, rund wie Rebbühner im August, aufnehmen sollte, nicht ganz zwölf Zolle entfernt fand.

Nun erwartete er nur noch die Antunft ber alten Dame, die versprochenermaßen ihm in die neue Robe ber Miß Käte zu verhelfen gedachte. Wahrscheinlich war fie jedoch durch ihren Mann eines Beffern belehrt worden; benn fie fam nicht und unfer Abenteurer entschlief.

<sup>&</sup>quot;Komm," rief eine Stimme, nach einem Schlafe, ber ihm vermuthlich kaum so viele Minuten gebauert zu haben scheinen mochte, als Stunden verfloffen waren; und eine Sand ruttelte ihn ziemlich berbe.

Der junge Mann blidte binuber auf bas Bette,

aus bem fich eine hand erhob, ber eine Geftalt folgte, bie zu berb war, um einem ber beiben holben Geichopfe angehören zu können.

"Die Madden wollten mir absolut nicht herauf. Satte mir es einbilden können. Und unsere Manner hatten beschloffen, eine Wache herein zu postiren. Und biesem auszuweichen, habe ich mich selbst heraufgemacht. Doch mache, wir haben einen kleinen Morgenritt von breißig bis vierzig Mellen, ber uns vollauf zu ihnn geben wird."

"Weine Toilette ift fertig ," war bie Antwort.

"Wohl, lieber Hodges," rebete ihn die Frau an, die, von ihren Tochtern umgeben, die Beiben noch mit einem Imbis erwartete.

"Macht Euch zuerst warm und übereilt Euch nicht. Hier find ein paar Schuhe und Strumpfe, die Euch in ber kalten Nachtluft noth thun werben, Rate und Mary haben bas Uebrige."

Rate hielt eine Bollbede in ber Sand, und Mary war mit bem Gute ihres Baters befchaftigt.

"Bas foll benn bas wieber?" fragte ber Squire.
"Je nun, Du brauchst boch einen Veberbusch als. Major. Sie hat allen Buhnern und Sahnen bie Febern ausgeriffen. — Und nun, lieber Hobges, a fuhr fie fort, "vergeßt nicht und send hübsch munter drüben. Wer Euch so ansieht, kann unmöglich Arges benken. Laßt Euch nichts weiß machen drüben. Sie sind nicht mehr als Ihr send, obwohl fie gewaltig steif und stolz thun, weil sie reich sind. Und wenn Ihr glücklich bavon kommt und es geht Euch im alten Lande krumm, kommt zu und. Es soll Euch nicht reuen."

Die wadere Hinterwälblerin fah ihm fo freundlich in's Geficht, baß bem Junglinge ber Abschied schwer zu werben begann.

"Rimm an, Junge, was fie Dir fagt," fprach ber Squire; "fie hat Bieles erlebt und wahrlich in Chren."

"Und hier hat Mary an ihren Bruder geschrieben, ber drüben bei Mister Parker Ausseher seiner Pflanzung ist. Es kann alle Wege nicht schaden. Du issest ja aber nicht," bemerkte die Frau. — Der junge Mann warf eilig einige Bissen in den Mund und stand dann auf, um dem ungedutdig wartenden Squire zu folgen. Miß Käte warf ihm die Wolldecke um und Miß Mary zog ihm die Handschuhe über die Finger. Er dachte unwillkürlich an Rosa und die

Indianerin, bei welchem Bergleiche jeboch bie beiben Miffes verloren.

"Und nun noch ein Mal," fprach fle, "sen munter und guter Laune, und man wird Dirs am Auge anseben, baß Du nicht Der bift, für ben Dich biese Narren halten."

"Gemach, gemach, altes Weib, " fprach ber Squire, feinen Gast zur Thure hinausschiebend, um fernern Complimenten so fchnell als möglich zu entgehen.

Draußen ging es noch immer sehr lebhaft her. Aus den beiden Schenken herüber klangen die schnarrenden Töne der zwei Geigen, und das Lichterschießen war erst recht in Gang gekommen. Der hause hielt jedoch inne, als die Pferde herbei geführt wurden, und die Toms und Sams und Isaacs und Dicks und Bens und Billys kamen auf unfre Reisenden zugestolperk und geschritten, um von ihrem Major zeitweiligen Abschied zu nehmen.

"Und 'hebt einige von Eufen Bips und Levies auf," fchrie ihnen Diefer zu, ber fich mit feinen zwei Begleitern nur muhfam burch bie Menge hindurch eubognete.

"Sat teine Noth," riefen ihm bie luftigen Becher zu, "'s bleibt im Lande."

"So find fie nun, " fprach ber Squire, als er mit . feinen zwei Begleitern in die Fahre flieg, die fle über ben Atchafalana bringen sollte. "Just als ob ibre Beutel feinen Boden hatten; gab wie hickorn und raub wie die Baren, aber treffliche Manner bei alle bem. Und rauh, fo wie Du fie nun flehft, lag ein zehn Jahre vorüber fenn, und wenn fle nicht polirt find , wie irgend ein Gentleman, fo beig mich etwas. Sollteft fie gefehen haben vor drei Jahren, als ich herab fam vom Coofa in Georgien. Sangen foll ich, wenn fle nicht ärger waren, als bie Indianer felbft; aber machfender Wohlftand hat wunderbar auf fie eingewirkt und fie ihre Bichtigkeit fühlen gelernt, Wer bei une nichts hat, ift auch nichts werth. - Und armfelig wie's Gelb ift, fo forbert ber Erwerb Fleiß und Betriebsamfeit und viele Tugenb - und bie ift bei uns im Steigen mit' bem Boblftand und in ber alten Welt im Fallen mit ber werdenden Armuth. Und fcau jest bas Stabtchen an, mit feinen funfzehn Saufern !" - Es hatte bloß zwölf, aber unfer Squire, obwohl die Wahrheit

felbst, hatte die schwache Seite, immer eine wenig zuzugeben, wo nach seiner Meinung die Ehre des Landes im Spiele war, — "Shau's einmal an und komm in zehn Jahren wieder, und wenn es nicht schon über hundert Häuser zählt, so nenne mich einen Vankee."

Die Drei hatten nun das jenseitige Ufer des Atchafalana erreicht, wo fle ihre Perde bestiegen, auf denen wir sie unterdessen lassen wollen, um uns vorläusig die Gegend zu besehen, in die ihr Morgentitt sie bringen wird.

## Preinndzwanzigftes Kapitel.

Der Teufel hole bie eine Bartei und feine Grosmutter die zweite, so find fie beibe berathen. Ich habe ihretwegen mehr gelitten, mehr als menfchliche Rrafte auszuhalten vermögen.

Shalespeare.

Wir haben eines langen und breiten Gochlandes erwähnt, bas weit oberhalb ber Mündungen bes Miffisppi plöglich auffteigt und, nachdem es mehrere hundert Meilen bem Norden zugelaufen, fich eben fo ploblich wieber in ber Nieberung verliert, bie bann nur noch burch einzelne Sugel unterbrochen bem Dor= ben jufdwillt. Es ift biefes bas mahricheinlich auch unfern Lefern befannte Upland bes linken ober öftlichen Miffifippiufers, bas ichangenartig fich erhebt, in paralleler Linie mit bem Strome fortzieht, und auf feinem Scheitel bie Bauptstadt bes Diffifippi= flaates mit mehrern Stabtden und ungabligen Bflanzungen hat. Der Strom, nicht länger burch Infeln ober Sanbbante gebrochen, malgt fich in einem ungebeuren Bette fort, einem überfüllten Troge nicht unabnlich, aus bem er über beibe Ufer berab tief ins Land hineinschaut und, gleichsam als verfcmahte er jeben neuen Buwachs, bie bebeutenben Waffermaffen, bie ibm burd ben Arfanfas und rothen Fluß zuge= führt wurden, wieder entläßt. Dicht unter bem füblichen Abhang bes erwähnten Sochlandes hat er fich einen jener natürlichen Ausfluffe burchgebrochen, bie unter bem Namen Bapous befannt find, und einen Theil seiner Gemaffer, wenn fle eine gewiffe Bobe erreicht, auf Ummegen bem Meerbufen guführen unb fo ber Bersumpfung eines ber reichften und fruchtbarften Länder ber Erbe vorbeugen.

Das Ufer sowohl bes Sauptstromes, als bes Banou ober naturlichen Abzugefanale, hatte ber Soweiß ber ungludlichen Race, die in biefem Lande mohl zu faen, aber nicht zu ernoten bestimmt ift, in einen Culturzuftand verfest, ben man bamals jenfeits ber Alleghanngebirge fdwerlich gefucht haben wurde, und ber, nach ber traurigen Racht ber, Taufende von Meilen langs bem Dhio und ben Miffifibbiftromen fich erftredenben Wildnig, bem Auge eine ber lieblichften Dafen ber Civilifation erfcien. 3mar fab man bier nicht jene wechselnben Raturgeftaltungen, bie im Norben ben Reisenben fo febr entzuden, jene Gruppirungen von Felfen und Rluften, von Bugel und Thal, Die, wie Licht und Schatten, einer Lanbichaft erft Charafter geben; aber bas geb-Ienbe ber norbifden Schonheiten war bier reichlich burch eine Grofartigfeit erfest, bie ben Blid bes Beschauers ins Unendliche zog. Der Strom war hier bereits über viertaufend Meilen gefloffen, und bas Thal hatte fich Taufende von Meilen beinahe ununter= brochen fortgefenft, und aus biefem ftarrten Baumgruppen empor, bie über ben bunbert Auf boben Naturmall noch weit heraufragten und in ihrer brachtvollen Farbenmifchung bie norbifche Pflanzenwelt unenblich hinter fich ließen.

Unmittelbar an ben ichroff emporftarrenben Lebmwall bes Sochlandes lebnte ein im Entfteben beariffenes Städtchen, beffen Saufer, beinabe zu beideiben für bie üppige Lanbichaft, feltfam mit ben mitunter reizenden Landfigen abftachen, bie aus bem Sintergrunde ber gabllosen tropischen Baumgruppen berausschauten. Noch feltsamer erschienen mehrere Bebaube, bie am Gingange bes Bapou mit jener Saft aufgeführt maren, die immer die Anfange des amefanischen Anfiedlers bezeichnet. Es waren allem Anicheine nach große Worrathebaufer, aus Balten und Brettern zusammengezimmert, von benen eines einen Bachtvoften vor bem großen Thore batte. In einiger Entfernung fab man einige fleinere Gebaube, worunter zwei Schenken, beren eine, ziemlich ansehnlich und mit einer Schildmache vor ber Thure, auf etwas vornehmere Gafte Unfpruch gemacht, und ben Namen eines Gafthofes, ben fie trug, verbient haben burfte. Der ganze Borbergrund war mit Floden fomutiger Baumwolle überfaet, bie, gleich fothigen Sonees flumpen, hier eben fo wenig, wie diese im Rorben,

geachtet zu werben schienen. Diese Abzeichen reger Thätigkeit gehörten jedoch augenscheinlich einer noch nicht lange vorübergegangenen Zeit an; gegenwärtig herrschte eine traurig duftere Stille in der ganzen Gegend, die nur durch das zeitweilige Rollen zweier Arommeln und das gellende Getone eben so vieler Pfeisen unterbrochen wurde.

Nach bem Schalle biefer zwei Trommeln und Bfeifen fab man am Ufer bes Bayou, gegen bas Bochland gu, ein giemlich gablreiches Truppenforps mit jener Langfamteit und Unbeholfenbeit manöpriren, Die beim erften Anblide noch Neulinge in ber ehlen Taktik verriethen, benen vielleicht bas militarifche Leben eben nicht fonberlich behagen mochte. Diefe Langfamteit ober Steifheit war vielleicht ben Ererzierenben naturlich, nahm jeboch zuweilen ben Ausbruck ftarren Tropes an, ber nur unwillig bem Commanbowort zu geborden ichien. Nichts befto weniger fab man bier nichts mehr von jenem bunten Bemenge, jener ungebandigten Ausgelaffenbeit, bie wir an ben Saufen gu Opeloufas zu bemerten Gelegenheit fanben; es berrichte bier im Begentheile ein ftarrer Ernft und eine gewiffe formelle, fleife und, wenn wir fo fagen burfen, felbftständige Mannszucht. Man sah, daß die Mannschaft, schon seit einiger Zeit eingetheilt, sich die Uebungen angelegen sehn ließ, obwohl sie sich dabei unbehaglich sühlen mochte. Auch im Aeußern unterschied sie sich vortheilhaft von den bunten und meistens in selbstzgemachten Stossen gekleideten Männern des obgenannten Städtchens. Es waren zwischen fünf und sechs hundert Mann, Alle wohl, Biele elegant gekleidet, die jüngeren Offiziere in reichen Unisormen, die ältern in ihren Civilröcken und bloß durch Degen, roth seidene Schärpen und Vederbüsche von den Milizen unterschieden, die Mehrzahl mit Musketen, einige Compagnien mit Stugern ober der sogenannten Kisse bewassnet. Wehrere Neger mit Wechselpserden hielten im hintergrunde.

Was jedoch auffiel, war, wie bereits bemerkt, der Ernst und die düstre Stille, mit der alle Bewegungen statt fanden. Ausgenommen die kurzen, beinahe dumpfen Commandoworte hörte man kaum einen Laut, keinen Tadel; die Offiziere mochten entweder die häusigen Verstöße nicht bemerken oder, wenn dieß der Fall war, wurden sie mit einer Nachsicht ausgenommen, die hier gewissermaßen Schonung zum ersten

Sebote zu machen schien. Bloß einige jungere Offiziere mit knapp anliegenden Uniformen, goldenen Epaulettes und reich verzierten Tschakos ließen einen größern Eifer auch in den häufigen "Damns" bemerkbar werden, die aber weder von den ältern, noch von der Mannschaft, beachtet wurden.

Zuweilen nach ber Ausführung eines Angriffs ober einer Retirade hielt bas Bataillon stille; mehrere schwarze Männer und Weiber, die im hintergrunde mit Körben standen, wurden herbeigerusen, und Besehlende und Sehorchende nahmen brüderlich Erfrischungen und stellten sich, nachdem Alle abgesertigt waren, wieder in Reihe und Glied, um von vorne anzusangen.

Mannschaft und Offiziere schienen auf bas Beste mit einander zu harmoniren.

Den Strom herauf war schon seit langerer Zeit ein Dampsschiff sichtbar gewesen, bas nun bem Bahou zuruberte, eben als sich bas Bataillon in Bewegung setze, um einen Angrist barzustellen, ber es eine ziem- lich weite Strecke bem Bahou entlang gegen bas am Hochland lehnenbe Städtchen führte. Da angekommen hielt es, wandte sich und sing an gegen bas

Stromufer zu retiriren, wo es einige hundert Schritte vom Dampfichiffe fich in ein Quarré formirte.

Die Evolution war ziemlich gut gelungen, wenigftens weit beffer, als irgend eine ber früheren.

Das Dampsboot war unterbessen in bas Bahou eingelaufen, und die Vassagiere strömten über die Breter ans User. Männer, Weiber und Kinder in ungewöhnlicher Anzahl eilten aus dem Schisse, als ob sie gejagt wurden. An den Weibern war eine Aengstlichkeit und Haft zu sehen, an den Männern ein verstörtes Wesen, das einer Flucht nicht unähn- lich sah.

Die Milizen hatten schweigend die Herankommenben beobachtet. "General Billow!" sprach Einer berselben aus bem Quarre zu einem auf dem Pferde haltenden Offiziere, "Diese da scheinen keine fröhliche Mähre zu bringen. — Wenn's Euch beliebt, so wollen wir zuerst horen, was sie bringen."

Der General sprach einige Worte mit seinen Offizieren und erwiederte bann: "Gewiß, meine Mitburger, wir wollen für heute ruhen, und hören, mas unten vorgeht." Er gab bas Entlassungswort und bie Trommeln schlugen bie Retraite. Die Stabsoffigiere waren von ihren Pferben geftiegen und hatten fic in eine Gruppe gefammelt, auf welche nun bie Mannichaft und mehrere ber Belandeten gutamen. Ein ernster, bober Mann im braunen Ueberrod unter biefen, und in einiger Entfernung ein jungerer in ber Capitainsuniform ber Linientruppen. Schon bie erften Begrugungen ber Bergekommenen hatten Befturzung unter ben Miligen bervorgebracht, bie nur allmählig Worte zu finden ichien und in ein Gemurmel bes Unwillens überging, aus bem bie Borte "Down with the Tyrant," vernehmbar murben. Doch hielten sich Alle in Schranken und fahen in fehnfuchts= voller Spannung auf ben Mann, bem die fammtli= den Offiziere einige Schritte entgegengetreten maren. Die ausgezeichnete Achtung, mit welcher fie, ben Beneral an ber Spige, ihn empfingen, verrieth ben bebeutenben Rang bes Neuangekommenen, ber, bie bargebotene Band ber Stabsoffiziere icuttelnb, ben Willfommensgruß ber Uebrigen mit einer Berbeugung erwieberte.

Er war einige Zeit ohne ein Wort zu fprechen vor bem General gestanden, ber ihn hinwiederum bebeutfam anfah und in seiner Miene lesen zu wollen schien, als ihm Dieser einige Worte ins Ohr flüsterte, die ben General mit allen Shmptomen des höchsten Unwillens zuruchrallen machten.

Bahrend die inhaltsschweren Worte im Rreise ber nicht weniger erschütterten Offiziere herumgingen, war ber junge Linienoffizier gleichfalls herangekommen.

"General Billow!" rebete er ben Milizgeneral mit einer militärischen Salutation an.

"Capitain Perch!" entgegnete Diefer.

Ein spiges Lächeln schwebte noch auf ben Lippen bes jungen Militars, bas wahrscheinlich ber etwas sonderbaren Entlassung bes Bataillons galt; boch faßte er sich schnell und übergab dem Militärgeneral ein versiegeltes Baket. Auch mehrere ber Offiziere hatten Briefe und Pakete erhalten, beren Inhalt, ihren Mienen nach zu schließen, nicht weniger als ansgenehm war.

"Colonel Parfer!" fprach ber Capitain zu bem, bem General zunächft ftehenben Offiziere. "Sie haben mich wirklich angenehm überrascht, und ebenso wird es ber General fenn."

"Der übrigens nicht febr erfreut gewefen feyn burfte,

fo viel ich fehe," erwieberte ber Angesprochene, indem fein Auge über die Depeschen flog.

"Ah, bas gibt fich," verfette ber Capitain lächelnb; "man wird fie unten schon lenksamer machen."

"Meinen Sie, Capitain?" fragte ber Dberfte.

"Ja, ich meine," versetzte ber Linienoffizier, "und babei burfte ber Dienst nur gewinnen."

"Und wir verlieren, erwiederte Jener. "Wir find es so zufrieden, und wenn es unten ber Vall nicht ift, so sehen sie versichert, daß auch uns manches nichts weniger als beifallswürdig erscheint."

Diese Bemerkung hatte eine augenblidlich gespannte, von einem Suften begleitete Pause zur Folge, ber sein Entstehen vielleicht weniger einem Lungenbesette, als ben zart und wieber schroff auseinander fiehenben Ber-hältniffen bes Offiziers ber Linientruppen zu bem rangvorbern Milizenoberften zu verdanten hatte.

"Gentlemen!" fprach ber General, ber bie Depesche burchlesen hatte, "ber Besehlshaber senbet mir Ordre, sogleich mit bem Bataillon zu ihm zu stoßen, und nicht auf bie jenseits bes Missisppi zu warten. 3ch ersehe, " suhr er zum Capitain gewendet fort, "daß ber General Sie zum Commandanten bes Depois er-

nannt und angewiesen hat, die Einübung ber nachruckenden Truppen zu beforgen." Er hielt inne und
fprach mit mehreren der Stabs- und Oberoffiziere
angelegentlich. Nach einer Weile fuhr er, zum Linienoffizier gewendet, fort:

"Was ben ersten Punkt betrifft, so kann ich für jetzt meinen Entschluß um so weniger kund thun, als dieser von der Meinung meiner wackern Mitbürger abhängt. Sie werden ihn sedoch bis morgen früh hören. Was Ihr Commando anlangt, so wird Ihnen das Depot übergeben werden, nämlich dreihundert Musketen und fünstausend scharfe Patronen; das Uebrige ist Eigenthum der Counties und der Bürger. Es versteht sich von selbst, daß wenn Sie hier zur Einübung der Truppen verbleiben, Sie in Ihrer Kategorie als Capitain Generaladjutantendienste beim allenfallsigen Stabsofsziere verrichten."

Das Gesicht bes jungen Militars in ein feines, kaum merkbares Lächeln verzogen, entfarbte fich ein wenig, und seine Lipven kräuselten sich. "General Billow!" brach er endlich aus. "Verstehe ich Sie recht? Sie wollen sich zuerst berathen, ob auch ben Befehlen bes Commandirenden Folge zu leisten feb,

ţ

ì

wenn ber Feind zwanzig Meilen von ber Sauptftabt fiebt?"

"Ich hoffe, Capitain Berch wird die Schranken feiner Auftrage gegenüber einem Offizierstorps nicht vergeffen, das freilich nur unter ber Sanction ber Staatsverfaffung gewählt ift."

Die letteren Borte waren in einem Tone ausgesfprochen, ber zwischen schneibenber Fronie und kalter Strenge bie Mitte hielt.

"Die übrigens suspenbirt ift," versette ber Capistain mit einem farkaftischen Lächeln.

"Bofur Der, der fie suspendirt hat, verantwortlich gemacht werden foll," erwiederte ber General troden.

Der junge Militar jog fich fcnell jurud.

Die furzen Mittheilungen, die wir so eben gegeben haben, sielen in dem scharfen bestimmten Tone, der im Höchsten aufgeregte Gemuther verrieth, die gerade noch hinlängliche Selbstbeherrschung behalten, um innerhalb der Schranken des hergebrachten Anstandes zu bleiben. Diese Aufregung war allgemein und sicht-lich groß. Es entstel zwar Keinem der Umstehenden ein Wort des Lobes oder Tadels; aber auf allen Se-

fichtern war ein ftiller Ingrimm zu lefen, ber nur inben verschiedenen Gruppen ber noch immer umberftebenben Miligen burch ein brobenbes Gemurmel fich Luft machen zu wollen ichien. Die Offiziere hatten einen Rreis um ben fo eben angekommenenen Fremben gefoloffen und waren in ernfter Unterrebung eine Weile begriffen, woranf fie mit ihm bem Dampfichiffe augingen . bas er faum beftiegen hatte, als es feine Fahrt fortfette. Die Mannichaft ftanb noch immer beisammen und besprach fich wechselweise unter einanber und mit ben Offizieren. Endlich trat Giner ber Stabsoffiziere, ben wir als Oberften nennen gebort, unter bie Menge und fprach einige Worte, worauf biefe auseinander ging. Das Nämliche mar bas Offizierforps im Beariffe zu thun, als es burch eine . Erscheinung feftgehalten murbe, Die feine Aufmertfamfeit mehr und mehr zu feffeln begann.

:

r G

ń

1

ŗ.

¥

Noch ehe das Bataillon feinen Angriffsmarfc auf bas am Hochlande lehnende Städtchen angefangen hatte, waren vom jenseitigen Ufer zwei Boote abgeftoßen, von denen das eine anfangs unschlüffig schien, welche Richtung es einschlagen wolle. Es hatte sich nach oben und nach unten gewandt, war aber endlich

quer über ben Strom auf bas Babou zugefahren. Es enthielt Matrofen, ihren blauen Tuch= und rothen Flanelliaden nach zu ichließen ; Ginige barunter waren jeboch beffer gekleibet, und Giner batte burch ein Kernrohr bas Ufer bes Bayou foon feit einiger Beit recogupscirt. Erft als bie Offiziere fich zum Geben anfdidten, fielen ihnen bie fonderbaren Untommlinge auf, bie, beiläufig zwölf an ber Babl, berangerubert tamen. Ginige hatten Tucher um ihre Ropfe gewunben, Andere trugen ihre Arme in Schlingen; Debrere batten große Bflafter auf ihren Befichtern. So viel fich entnehmen ließ, waren fie Auslander, und awar, ben verzerrten und verftorten, braunen, gelben und ichwarzen Befichtern nach zu urtheilen, von einer nichts weniger als achtbaren Rlaffe. Als wollten fle ber Beobachtung entgeben, batten fie ihre Ruden bem Bapou zugewendet. Der General winfte Ginem ber Offiziere, und Diefer trat auf die Ankommenden gu.

Das Boot war bem Ufer nahe; so wie jedoch die verdächtigen Ankömmlinge die Bewegung des Wilizensoffiziers bemerkten, schoß es in das Bahou hinein, und dieses rasch hinab. Auf einmal hielt es; Einer ber besser Gekleideten stieg ans Land, und trat dem

Linienkapitain entgegen, ber so eben aus bem Thore bes Wachthauses kam. Er reichte Diesem mit einer kurzen militärischen Verbeugung ein Papier, verbeugte sich nochmals, und eilte wieder zu ben im Boote Gebliebenen zuruck. Nach einiger Zeit kamen Diese has Ufer bes Bayou herauf geklettert, und schlugen bann ben Weg zum Städtchen ein.

Der Capitain hatte abwechselnb bie fonberbaren Menschen und wieber bas Papier angesehen, und war bann auf bas Offizierkorps zugegangen.

"Was hat es mit biefen Leuten für eine Bewandtniß?" fragte ber fichtlich verftimmte General.

Der Capitain überreichte bas Bapier. "Lefen Sie, General, taum tann ich meinen Augen trauen. Eine Siderheitstarte für Armand, Morceau, Bernarbin, Corbon 1c., Anstebler von Nacogbodes, ausgestellt von ben mexicanischen Behörben, und visirt vom tommanbirenden General."

"Haben Sie nach ber Bestimmung bieset Lente gefragt?"

ø

1

閬

đ

Der Capitain zuckte bie Achfeln. "Die hauptfladt ift ihre Bestimmung, bas Weitere, erwiederte mir ber Mann, wiffe ber General en Chef. Wirklich ein

höchft verbächtiges Gefindel, und es icheint hier zu Saufe gu fenn."

"Ah, Mifter Billow und Barrow! Die gehts? Gerzlich froh, Euch wieber zu sehen. Wohl! Ihr nehmt Euch ja prächtig aus in Euern Feberbüschen," sprach eine berbe, breite, gebehnte Stimme, bie unsferm Squire Copeland angehörte, ber so eben auch mit seinen Gefährten und Pferben vom zweiten Boote gelanbet, und die letztern einem in der Nähe stehenden Neger übergeben hatte, auf seinem breiträndrigen, vieledigten Quäterhute den besagten Veberbusch hatte, sonst aber noch ziemlich in der Garberobe stat, von der wir oben eine aussührlichere Beschreibung geliesert haben.

"Gentlemen!" fprach er, halb ernft und halb ladend, "Ihr feht nun Major Copeland vor Euch. Worgen kommt mein Bataillon nach."

"Millfommen benn, Major!" fprachen ber Major und fammtliche Offiziere mit einem Erufte, ber bie etwas gebehnte Rebseligkeit bes neuen Waffenbrubers ein wenig kurzen zu wollen ichien.

"Und Diese ba," fuhr ber Major fort, ber ben Winf nicht verftand ober verstehen wollte, "burftet

Ihr vielleicht für meinen Abjutanten halten; aber ben Einen kennt Ihr, es ift Did Gloom, unser County-constable, und ber Andere, auf ben Britten weisend, ber ift, ich weiß selbst nicht, was ich sagen soll."

"Dann will ich Euch barein helfen, " fiel ber Britte ein, ber über die seltsame Aufführung ungeduldig geworden war. "Ich bin ein Engländer, Mibshipman in seiner Majestät Fregatte der Donnerer, ben Mißgeschick von den Seinigen gerissen hat; ich bitte um schnelle Untersuchung und Berichte an Guer Hauptquartier."

Der General maß ben vorschnellen Sprecher mit einem flüchtigen Blide, und begann bann bas ihm vom Squire eingehändigte Prototoll zu übersehen. Nochmals warf er auf ben jungen Mann einen Blid, und bann übergab er bas Papier bem Capitain. — "Das ift Ihr Departement, Capitain Perch; leiten Sie bas Röthige ein."

Auch ber junge Offizier maß ben Jüngling mit einem forschenben Auge, und rief, als er gelesen, ber Orbonnang.

"Nehmt biefen jungen Menfchen invengen Gewahr-

1

Š

i

7

fam. Ein Mann mit fcharf gelabenem Gewehre vor feine Thure. Jeber Butritt ftrenge unterfagt."

"Ich weiß wirklich nicht, welcher ber Berbächtige ift, biefer fenn follenbe Spion ober bie sonberbaren Gesellen, die uns ba vor ber Nase Reifaus nehmen," hob ber General nach einer Weile an.

Unfer Squire hatte, ohne eine Miene zu verziehen, bem turzen Berfahren bes Linienoffiziers zugesehen. Er wandte fich nun wieder zum General; — "Der wäre nun einstweilen aufgehoben," brummte er ihm zu. —

"Aber wie seht Ihr boch aus, General Billow und Colonel Parker? Ihr sehd ja so verstört; erst jest bemerke ich es."

"Wir haben einige Ursache, Squire," sprach ber Erftere. "Ihr sehb zu einem harten Strauße wie gerufen gekommen. Ihr werbet hören."

"It's Der unten? Ich habe fo etwas brüben munkeln gehört. Ja es wird etwas koften, den Teusfel aus Dem herauszutreiben. Wohl, was meine Wildfange betrifft, mit benen muß er glimpflich umgehen, die find noch immer halb Roß, halb Alligator, und ein wenig brüber. Haben mir noch gestern

ba einen Sput gemacht, juft als ich am Frühltud faß, fturzt mir ber Saufe auf's Saus los, und bei einem haar batten fie's mitgenommen. Wußte nicht, mas das zu bedeuten bat, da kommt aber Joe Drum und Sam Slab und wollen mir ben Jungen mit aller Bewalt zum Spion machen. Der fcmudite Buriche, ben es geben tann. War ichon halb und halb gefon= nen, burch die Finger zu feben, aber als wir da bei Tifche fagen , ba munkelte er mir etwas von Tokeah, und als die Meinige ber weißen Rosa gebachte; Ihr wißt ja, Colonel Parker, die weiße Rofa, von ber ich Euch fo oft erzählt, ba marb er Euch boch fo roth. wie ein wilber Truthabn unterm Schnabel. Dacht' mir, ba fieht's boch nicht fo gang richtig aus, und nimmft 'n mit. Ihr wißt, ber Sauptling Tokeah, ber uns vor funfzehn Jahren fo vielen Sput gemacht."

"Tokeah, ber Sauptling ber Oconees?"

"Derfelbe," fuhr der Squire fort. "Ich kam zusfälliger Beise auf seinen Namen. Da platte er auf einmal heraus: Tokeah? Ihr kennt ihn?" und als Mistreß Copeland die weiße Rosa nannte, von der ich Euch erzählte"

"Aber, lieber Major, biefer Umftand ift boch wich-

tig, und ich vermiffe ihn gang im Protofoll," (prach ber General verweisenb.

"Ja, er wird ein Narr sehn," versetzte ber rebselige Briebensrichter, "und Euch bas auftischen. Ich hatte ben Kopf so voll, baß ich ihn ersuchte, ben Plunder selbst aufzuseten."

Die Offiziere fahen fich bebeutsam an. "Fürwahr, Squire," iprach ber General, "Ihr macht Cuch Eure Amtsburbe leicht. Wer hat je gehört, einen Spion sein eigenes Protofoll aufsehen zu laffen, und einen Ausländer, wie konntet Ihr Euch und uns eine solche Blöße geben ?"

Der Squire fratte fich hinter ben Ohren: "Damn it, you are right."

"Ohnehin," fprach ber Capitain in etwas wegwerfendem Sone, "wurde ein gehöriges Protofoll vonnothen gewesen seyn, um es mit einer Einbegleitung hinab zu senden. Darf ich bitten, die Zeit zu bestimmen, wann es gefällig, dieses vornehmen zu laffen?"

"In einer halben Stunde," erwiederte der General, worauf der Capitain sich mit einer Werbeugung entsfernte.

Die Offiziere hatten fich unterbeffen bem Gafthause

genähert, bas in geraber Linie mit den Bluffs lag, auf welche die verdächtige Truppe zugeeils war. Sie schien in großer Eile, vor der Ankunst der Offiziere die Höhe des Städichens zu gewinnen, war aber durch die Langsamkett Einiger, die nur mühsam fort konnten, in den Wendungen des Kahrweges zwischen diese und die Ordonnanz mit dem Gesangenen gekammen. Den Lettern hatten die auf ihn Zueilenden starr angesehen; kaum hatte ihn aber der Borderste erblickt, als Dieser betrossen plöglich den Rücken wandte. Der Britte war schnell auf die Seite gesprungen, hatte den Mann scharf ins Auge gesaßt, und war im Begriffe, auf ihn loszustürzen, als ihn die Ordonnanz unsanst am Arme ergriff, und vorwärts deutete.

"Balt!" fprach ber Jungling , "biefen Menfchen tenne ich!"

"Mag fenn;" erwieberte bie Orbonnanz troden, "vormarts!"

"Last mich," rief Jener. "Das ift ber Seerauber."
"Seerauber?" sprach ber Milize, ber mit einem Sage ben jungen Mann wieber erfast hatte. "Wenn Ihr mir nochmals solche Sprunge macht, bann trage ich Cuch in Euern Behälter, aber Gure Knochen werben's noch nach acht Tagen fpuren. — Der junge Menfch ba fagt," rebete er die herankommenden Offizziere an, "bag ber Mann ba ein Seerauber fep."

"Befolgt bie Euch ertheilten Befehle," fprach ber General, ohne bie zwei eines Blides zu murbigen.

Der Jüngling wurde ein wenig blaß, und bie Orbonnanz ichob ihn mit einem nochmaligen rauben "Bormarts!" weiter.

"Und Ihr?" wandte sich der Milizgeneral zu den Ausländern.

Es trat Einer vor, beffen Geficht zur Galfte mit einem schwarz seibenen Tuche verbunden war, wäherend die andere, von einem großen Pflaster bedeckt, bloß ein graues Auge sehen ließ. Der Mann versbeugte sich leicht und selbstgefällig.

"Wie ich sehe," begann ber Geselle, "so habe ich bie Ehre, Milizoffiziere vor mir zu sehen, bie fich zum Strauße für unten richten. Wenn Sie, wie ich hoffe, morgen abgehen, so werben wir bas Vergnusgen haben, Ihnen Gesellschaft zu leiften."

"Sehr gutig," versette ber General. "Nicht blobe," meinte ber Squire.

Der Oberfte fowieg.

"Auch wir sind gesonnen," suhr der Kamerad im leichten gefälligen Tone fort, "unser Scherflein auf dem Altare des Landes der Freiheit darzubringen, des beglückenden Afple der Müden und burch Tyrannen-willfür Berfolgten. Wer wird nicht sein Theuerstes wagen für das höchste Erbengut?"

"Ihr fest freigebig mit Eurem Theuersten," ents gegnete der General troden. "Man, wirft nicht leicht etwas weg, das noch einigen Werth hat."

"Gewiß nicht," erwiederte ber Ausländer, "aber Ber ba nicht glüht, wenn bas Freiheitsfeuer lobert, ber ift ein Feiger."

"Immerhin wurdet Ihr beffer thun, für Euer eigenes Land zu glühen, und uns die Sorge für das
unfrige zu überlaffen," fprach der General. "Auf
jeden Fall kann Euer Mexico Eure freiheitsglühenden
Seelen beffer brauchen."

"Wir find zu stolz, unter Pfaffen zu bienen;" verfeste ber Mann, "wir haben unfre Dienste ba angeboten, wo Chre zu ernten ift."

"Für Euch vielleicht, aber nicht für une;" erwieberte ber General mit fichtlicher Berachtung. Der Angesprochene trat ftolz zurud.

"Bober kommt es," fragte nun ber General ein wenig schärfer, "baß Ihr, obgleich verwundet, so weit geht, um Euch in einem fremben Dienste neue Bunben zu holen?"

"Ein Saufe Dfagen, bem wir begegnet find, hat biefe Bunben theuer bezählen muffen. Uebrigens find wir nicht ganz fremb; schon seit Jahren mit der Sauptstadt in Verbindung, haben wir Produkte von unsern Pflanzungen mit uns, die nachkommen."

"Und Dieser da," sprach ber Oberste, ber schon seit längerer Zeit die Abenteurer fixirt hatte, auf die er nun losging, und Einen erfassend, Diesen trot alles Sträubens hervorzog. "Ist Dieser auch Einer, ber sein Scherstein auf den Altar des Landes der Freiheit niederzulegen gekommen ist?" Er schlug mit diesen Worten dem Manne seine: Mütze vom Kopse und mit dieser siel ihm auch der Berband von der Stirne.

"Bei Jingo! bas unfer Bompen fenn, ber Maffa John in ber Stadt bavon gesprungen," ficherte ber Schwarze bes Oberften, ber einige Schritte seitwarts mit ben Pferben hielt.

"Pompen Maffa nicht fennen, Pompen ein Mexi-

caner; nichts Maffa angeben, " forie ber entlaufene Reger.

1

1/

1

į

۲

¢

ŕ

M

d

ø

"Du wirst mich kennen lernen," sprach ber Milizen-Oberste. "Orbonnang! nehmt einstweilen diesen Mann da hinüber, und legt ihm zur Borsorge Tußund Halbeisen an."

"Ihr bleibt hier," fprach ber General in befehlenbem Tone zu bem Manne, ber gleichgültig und ohne im mindeften feine Vaffung zu verlieren, bem Ergreifen feines schwarzen Gefährten zugesehen hatte.

"Auf Ihre Gefahr, herr Offigier," erwiederte er. "Wir find angewiesen, schleunigst im Sauptquartier einzutressen."

"Der Arzt wird Euch untersuchen, und seyd Ihr wirklich verwundet, so mögt Ihr Cuch einen zeitweis ligen Aufenthaltsort wählen; — wo nicht, so ift bas Gefängniß Euere Wohnung."

"herr Milizoffizier — " fprach ber Mann ftolz. "Bemüht Ench nicht weiter," entgegnete ber General falt, "bem Kommandirenden wird Nachricht von Euerm Eintreffen zugesandt werden, das Uebrige werdet Ihr erfahren."

Der Marobeur trat naber beran, und ichien noch

etwas auf bem Gerzen zu haben; allein ber General hatte ihm ben Ruden gewendet, und ging mit seinen Begleitern bem Gasthafe zu. Ein Zug Milizen, der von dem Wachtposten kam, nahm nun die Bande in Empfang und führte fle in die Wachtflube.

## Vierundzwanzigftes Kapitel.

Das ift ein lebenbiges Buppenfpiel. — Plun will ich glauben, bag et Ginborner gibt, bag in Arabien ein gewiffer Baum ift, ter Thron bes Phonix, ber bis auf ble Stunbe ba regiert. — Shates beare.

Die Nacht war icon hereingebrochen, als die brei Milizoffiziere mit dem Liniencapitain aus dem Gaftshofe zurucklamen, und den Weg längs dem Bayou in derfelben duftern Stimmung einschlugen, mit der fie diesen betreten hatten. — Eine geraume Zeit waren ste, ohne ein Wort zu sprechen, fortgeschritten. Endslich brach der Squire das Stillschweigen.

"Nun bei allen Mächten! Wenn mir Einer bas noch vor vierundzwanzig Stunden gefagt hatte, ich wurde ihn fur einen Bedlamiten gehalten haben.

Alfo ift er auch bei und rege geworben, biefer verfluchte herrschergeift, und ber Narr möchte auch noch gerne in seinen alten Tagen ben Boni spielen. Und feine Kentukier und Tennesser jubeln hoch auf."

"Das weiß ich eben nicht; er trinkt zwar gut demofratisch mit ihnen, aber das Weitere sollte ich bezweifeln," erwiederte der General.

"Alfo unserer Legislatur gerade bedeutet, sie könnte sich heimscheren, Senat und Affembly, und genirten ibn nur?"

## "Go etwas. " ---

"Und als fie den berben Wink nicht verstehen wollten, so schloß er die Thure bes Gouvernementhauses, und stedte, wie der alte Aundhut, die Schluffel zu fich?"

Der General nicte.

"Und ber Judge, der ben Mifter — wie helft er? — aus dem Loche befreit, mußte felbst binein?"

"Für das," entgegnete der Oberfie, "wird er auf jeben Fall theuer büßen muffen. In der Hauptsache jeboch mag er leer ausgehen, und das ift's, was ich fürchte; befonders wenn ihm gelingen sollte, den Angriff auf die Hauptstadt abzuschlogen."

"Wie fo?" fragte ber Squire.

"Seht Ihr biefes nicht?" versetzte der Oberste. "Glaubt Ihr, baß der siegtrunkene Hause länger an seine Berdammung und Bestrasung denken wird, im Valle er einen bedeutenden Bortheil über den Veinderringen sollte; oder daß die Kühlern es wagen wersden, ihn zur Rechenschaft zu ziehen und sich dem Gesschrei schnöder Undankbarkeit auszusehen? Leider ist unsere Nationaleitelkeit in diesem Punkte noch so weit zurück, wie die der alten Welt, wo die besten Nauser und legalen Todischläger mit Bändern und Sternen geziert werden. Ein Sieg bei uns wird eben so keres. "

"Nun, im Grunde gesagt, Oberfter, tonnte ich - mich felbst freuen, und ihm wirklich etwas burch bie Ginger sehen, wenn er mir die Rothrode recht burch- blauen wollte."

"Ja, ja, lieber Squire!" sprach ber Oberfte, tom auf die Achsel klopfend, "Ihr send ein gescheibter Mann, und benkt für's Land so wohl als irgend Einer; aber mit allem Eurem guten Willen würdet Ihr mithelsen, uns noch tiefer in den Schlamm hinem zu flauchen! und warum? weil eine Saite Eures Patriotismus' berührt ift, die unter allen gerade die schwächfte ift."

"Aber zum Teufel," fiel ihm ber Squire ein, "wir können doch nicht felbst wünschen oder helfen wollen, daß wir Schläge bekommen, und die Feinde uns die Häuser über dem Kopf anzünden, und mit umsern Weibern und Töchtern — das wäre ja über die Yankees, Die haben sich wenigstens auf gute Art aus dem Staube gemacht."

"Und Wer will das?" versetzte der Oberste. "Was mich betrifft, so steht mein Entschluß sest. Mein Besstählum ist mir so werth, als es irgend Einem seyn kann, benn ich bin selbst bessen Schopser. Aber eher wollte ich, daß der Feind das Ganze in Flammen auslodern ließe, als ein Jota meines Rechtes verkummert wissen. Ich habe den Staat ausziehen geholsen, und will meinen Kindern ein freies Erbtheil hinterslassen. Wir sind, suhr er mit Nachdruck sort, "hier zusammengekommen, um die angedrohte Bestignahme unseres Landes dem Feinde zu wehren, aber nicht, um uns unsere angeborenen Rechte entrissen zu sehen und, während wir einen Feind versagen, uns selbst durch einen tollern eine unheilbare Wunde beibringen

zu laffen, der vergist, was er fich felbst und seinem Lande schuldig ist und wegen ein paar taufend elender Britten den Kopf verliert."

"Das Land wird Ihre Anstrengungen ehren, " erwiederte der Capitain mit verdissenem Grimme, naber glauben Sie mir, daß noch etwas mehr vonnöthen ist, um mit sechstausend Milizen fünfzehn- bis zwanzigtausend der besten Truppen der alten Welt zuruckzuschlagen. Selbst bei dem rascheften Jusammenwir-Ten können wir kaum hoffen, den Sieg zu erringen."

"Sechstausend Männer, Capitain," erwiederte der General, "müssen Sie sagen, die für Herb, Heimath und ihre Freiheit sechten. Ich kenne diesen Geist. Er ist unüberwindlich; aber beugen muß man ihn nicht wollen, nicht dem Stolze des Feindes durch eine That schmeicheln wollen, die Verachtung verdient; — es ist politischer Selbstmord, was er gethan hat."

"Es ift, " fiel ihm ber Oberfte ein, "Aufhebung aller gefetlichen Autorität, Bereinigung aller Ge-walt in einer Berson, eine Dictatur de facto, und so wenig fie in seiner Sand gefährlich ift, so kann fie bieß in einer zweiten, geschicktern und kuhnern werben. " "Das sehe ich wieber nicht," fiel ber Squire ein.

"Benn er heute ben Feind von der Sauptstadt weggejagt, so treten morgen die Autoritäten wieder in ihre Wirksamkeit ein."

"Wer zweiselt baran?" entgegnete ihm ber Oberst.
"Aber verdient bas auch noch ben Ramen Autorität,
bas nur besteht, wenn keine Gefahr da ist, und, so
wie diese sich zeigt, suspendirt wird, der Willkur
weicht? Zeigk ein solches Benehmen nicht offenbar, daß wir unste freie Verfassung selbst nicht für
zureichend in Tagen der Gefahr erkennen, wenn das
Erscheinen von fünfzehn- oder zwanzigtausend Fremben hinreicht, sie auszuheben? Es ist dieses ein Schlag
unserem Nationalgesühle versetz, den nichts entschuldigen kann, der eine tödtliche Eiterung zurücklassen
und Vorbild in kunftigen Fällen werden kann."

"Aber er hat nun die Bollmachten von ber Bunbestegierung," entgegnete ber Capitain.

"Das alte Weib in ber Bundesftabt schreibt und schwatt Stgatsrecht trot Einem, " versetzte ber Squire; "wenn es aber barauf und baran kommt, so ift er Hamiltonianer über ben alten John, und verliert ben Kopf, wie er ihn hinter Baltimore verloren hat. Ihr

habt Recht, Oberfter, biefer Dictatur muffen wir ein Enbe machen, und wir geben gufammen."

"Und wenn ber Feind ben General angreift und überwältigt?" fragte ber Capitain.

"So wird er gefchlagen;" verfette ber Oberft troden.

"Colonel Parter!" fiel ber Squire ein. "Da geht Ihr wieber zu weit. Das ware noch arger als bie Dartfort-Conventionisten. Ich möchte nicht gerne für einen Lanbesverräther gehalten werben."

"Noch wir;" erwiederte der Oberft. "Darum ist meine Meinung die, die Beschlüsse abzufassen, die Eurigen abzuwarten, ihnen diese vorzulegen und dann hinadzugehen. Zwei Tage sind für dieses hinreichend. Nebrigens, Squire, seyd Ihr ein freier Mann, und handelt wie Ihr wollt. Was mich betrisst, so steht, wie gesagt, mein Entschluß sest, und ich hosse, meine Mithurger werden diesen billigen."

"Aber Sie bebenten boch, " fiel hier ber Capitain ein, "bag hier von keiner Berlegung ber Rechte ber Bursger bie Rebe ift, sonbern bloß von einer zeitweiligen Centralität, um bie gemeinsamen Kräfte besto wirksamer gegen ben Feinb in Anwendung zu bringen?"

"Das ift ja eben ber Buntt, um ben es fich ban= belt," versetten die brei Offiziere.

"Und bas bofe Beispiel, bas biese Opposition zu einer Beit geben muß, wo ber Feind vor ber Saupt= ftabt ftebt. · Sie nehmen eine furchtbare Berantwortlichkeit auf fic."

"Man fleht mohl, Capitain," fprach ber Squire, "baß Sie in ber Linie fteben. Was meine Manner betrifft, fo ift Reiner, ber fich nicht heute mitten unter bie Feinde flurgen murbe, aber nicht Behn unter ben Fünfhundert, die mit Ihrem Generale, nach bem, mas er getban, vor bie Thure gingen. Nur wenn bas Gefet und bie Gefetlichkeit hergeftellt ift , werben fie bieg thun. "

"Ja," fprach ber General, ber im tiefen Nach= benten fortgeschritten war, nes ift zu unferer und bes Landes Beruhigung vonnöthen, bag wir feinen Gewaltstreich entfraften, ber uns und ben Unfrigen nothwendig bas Bertrauen auf uns felbft benehmen muß."

Es war bei aller fcheinbaren Dläßigung und bem hoben Anftanbe ber Sprechenden eine gewiffe Beftig-Der Legitime. II.

16

feit und Bitterkeit bes Gefühls zu bemerken, ber man es anfah, baß es Mühe koftete, ben verbiffenen Ingrimm zurudzuhalten. Der junge Linienoffizier besonders hatte kaum bas Ueberströmen seiner Empfindlichkeit verbergen können. Er verbeugte sich nun rasch und war im Begriffe sich zu entsernen.

"Sie icheinen bewegt, Capitain Bercy," fprach ber Oberfte, "was ift es?"

"Bas es ift, Oberster? und Sie fragen, im Augenblide, wo Sie auf dem Punkte stehen, eine Opposition gegen den General zu organistren, die uns dem Feinde in die Hände liefern, ober den General zwingen muß, seine Drohung zu verwirklichen?"

"Drohung!" fiel ber General ein. "Ich habe gehort von dieser kategorisch sewn sollenden Erklärung;
er würde die Hartsord-Conventionisten gehängt haben,
wäre er zugegen gewesen. Und wenn er statt seiner
breitausend Kentukier zehntausend hätte, so wird uns Dieses kein haar breit von dem Wege unserer erkannten Rechte bringen. Verlassen Sie sich darauf, Capitain, wir werden die seinigen genau prüsen, ihm
als Abgeordneten des Cabinets, als höchster Autorität, Gehorsam leisten, wie es die Constitution sorbert; ihm als Männer widerstehen, wo er fie übertritt; ihn verdammen in dem, worin er bereits gefehlt hat. Dieß wollen wir heute, unbekummert um
feine Drohungen, als Männer thun, und als folche
wollen wir ihn in die Schranken der Geseglichkeit zurücksühren und seinen Trop beugen."

"Ja, bas wollen wir," fprach ber Oberft; "und nun, lieber Capitain, wenn Sie mit uns kommen wollen, um eine kleine Stärkung zu nehmen, so find Sie willfommen. Wir werben fie wahrlich brauchen."

Der Capitain verbeugte fich jedoch ftumm und wandte fich. -

"Ein vortrefflicher junger Mann," bemerkte ber Oberfte, "er hat fich unvergleichlich wacker gehalten; aber zwei Jahre Dienst in der Linie haben ihm den Kopf so verruckt, das er für seinen Chef und sein esprit du corps das ganze Land auf die Degenspike sehen würde. "—

;

ł

\$

ø

"Bur einen fünftigen Schwiegersohn ware er mir jeboch zu brittifch-militarifch," entgegnete ber Squire.

"Das gefällt wieber ben Mabchen," versetzte ber etwas betroffene Oberft; "übrigens thut er seine Pflicht und fpricht als gebundener Mann. Ein wenig zu viel schabet nicht, wo wir die Mittel haben, die allzu üppigen Auswüchse zu beschneiben."

Die brei Offiziere waren nun gegenüber einem Landhaufe angetommen, beffen bell beleuchtete Fenfter burd bas Bebuid berüberidimmerten. Sie fliegen in ein Boot, bas ihrer harrte, und lanbeten am jenfeitigen Ufer, um einige Erfrischungen zu nehmen und bann rubig und gelaffen zu einer Busammentunft ju geben, bie in einem andern Lande vielleicht Strome Bluts gekoftet ober ben Umfturg ber Orbnung ber Dinge zur Folge gehabt haben burfte; benn nichts Beringeres bezweckte biefe Busammentunft, als einen von ber oberften executiven Beborbe ber Ration bei= nabe mit fouverainer Bollmacht befleibeten General nicht nur in feine Schranten gurudgumeifen, fonbern fein Betragen auch ba, mo er biefe übertreten, im Angefichte biefer Nation zu verdammen; und bieß in einem Beitpuntte, wo ber Feind fo eben mit einer bebeutenben Beeresmacht ins Land gebrungen war. So bewundernswurdig ift jedoch ber Beift biefes Lanbes, und fo ftart tritt bie Berftanbestraft in ber ewigen Reibung und Uebung hervor, daß felbft die brobenbften Befahren biefen öffentlichen Beift meber irre machen, noch von bem richtigen Befichtspunfte ablenten konnen. Langfam und bebachtig, Alles ermagenb und ermeffend, tritt er bervor, nun anscheinenb falt und berglos, gleich bem Beiger einer Uhr langweilig fortfriechend, und wieber als ein heftiges Gewirre brutenber Leibenfdaft und gehaffiger Selbftfucht; aber eben aus biefem Treiben erfteht bas barmonische Resultat, bas Millionen an einanber fnüpft, weil in bem Bungen= und Febertampfe alle Intereffen und Meinungen verschmolzen find. Darin liegt er, biefer mahre Beift bes Freiheitslebens, baf fich bie befte fo wie die schlimmfte Natur unummunden im Meinungstampfe barthun mag, fic ausspricht und abiviegelt; benn bas Bofefte verliert fein Gift, wenn es erfannt und gewürdigt ift, und bas rein Bernunftige allein erfteht und wird zum belebenden Prinzipe.

Es ift fcwierig bieses republikanische Leben, bas schwierigste bas es gibt; benn gart ift bie Grenglinie bes Rechtes, und leicht ift sie überschritten, wenn nicht die Millionen mißtrauisch wachen. Darum ift es nur bei einem Bolke möglich, wo bie Berstandesstraft die höchste Stufe erreicht, wo selbst positiver Widerstand gegen ben Machthaber noch die Greng-

linie feiner Bflicht erkennt, und fo, ohne in Berwirrung und Anarchie auszuarten, feine Rechte behauptet pber bie verlorenen wieder erobert.

Der Capitain hatte einen langen sehnsüchtigen Blick über bas Bayou hinüber auf die hell erleuchteten Fenster geworsen, und war dann dem Gasthose zugeeilt, aus dem er mit den drei Offizieren gekommen. Bei seinem Eintritte befahl er der Ordonnanz, den gefangenen Britten und drei der Auskänder vor ihn zu bringen; dann schritt er seinem Zimmer zu, in dem ein Mann in der Unisorm eines Sergeanten der Linientruppen an einem Tische schrieb. Diesem beseutete er, sich für einige Zeit zu entsernen, und warf sich dam gebankenvoll in einen Sessel. — Nach einer Weile trat der junge Britte in Begleitung eines beswassen Milizen in das Zimmer.

"James Gobges," fprach ber Capitain, mit freundlicher Stimme, während fein Auge forschend auf dem etwas niedergeschlagenen Jünglinge ruhte. "Ich habe, ebe ich das Protokoll schließe, um es an den kommandirenden General abzusenden, Sie noch einige Punkte zu fragen. Geben Sie mir aufrichtige wahre Antworten." ŗ

"Seben Sie verfichert, Capitain, baf fein unwahres Wort je über meine Bunge gekommen."

"Sie sagen, Sie sepen vom Seerauber von Ba= rataria aufgehoben worben?"

"So ift es, und wenn Sie fich bemuhen wollen, in unferem Sauptquartier nachzuforschen, werben Sie bie Wahrheit meiner Ausfage bestätigt hören. Um biefes bitte ich bringenb."

"Sie haben," fuhr ber Capitain fort, "bei Ihrem Berhör in Gegenwart bes Generals und ber beiben Stabsoffiziere etwas fallen laffen, daß ber Seerauber unter ben angekommenen Ausländern ift?"

"So ift es, ich habe ibn geseben, und war auf ibn zugeeilt, als mich ber Milize zurudhielt."

"Baben Sie ihn erfannt?"

"Nicht im Gefichte, bas vermummt war, aber feine Saltung, feinen Gang, feine Geftalt find mir unauslöschlich eingebruckt."

Es traten in biefem Augenblide brei Männer in bas Zimmer, von benen ber Mittlere im Gefichte vermummt, ein Anderer ben einen Arm in ber Schlinge trug, und ber Dritte ein schöner, junger, olivenfarbiger Jüngling war, beffen Gefichtszuge und bligend

fowarze Augen ben Mexicaner beutlich verriethen. Sie traten unbefangen vor den Capitain, ber fie artig grufte.

"Erkennen Sie Einen biefer brei Manner?" fragte ber Capitain.

"Diefer ba ift es, " erwieberte ber Gefangene, auf ben Mittleren zutretenb, "bas ift ber sogenannte Seerauber von Barataria."

Der Beschulbigte war falt und gleichmuthig ba geftanben.

"Bas will biefer junge Menfch?" fragte er ben Capitain.

"Ihr habt es gebort;" erwiederte Diefer, ben Mann icharf fixirenb.

"So habe ich, und ich weiß nicht, foll ich mich mehr über die Unverschämtheit bes jungen Menfchen ärgern ober über feine Tollheit lachen."

"Capitain," rief ber Gefangene, "ich verfichere Sie auf meine Chre, ich schwore es Ihnen, bieß ift ber Seerauber."

"Bielleicht, junger Mensch, habt 3hr bas Sandwert getrieben. Wenn Ihr noch brei Tage hier sepb, so werbet 3hr unfre Produtte nachkommen feben, bie Euch beweisen follen, bag wir Diejenigen find, wofür wir uns ausgeben."

Der Capitain warf einen scharfen Blid auf ben Gefangenen, ber abwechselnb leichenblag und glubenbroth wurde.

"Ich will ihn figualifiren," rief er. "Ich bin überzeugt, ich täufche mich nicht."

"Wenn ber junge Mensch mich meint," suhr ber Berwundete zu bem Capitain gewendet fort, "so will ich aus Achtung für Sie, Capitain, und um Ihnen allen Argwohn zu benehmen, meinen Verband abslösen." Er riß das Tuch vom Kopfe und zeigte eine breite Kopfwunde, die von der Stirne über die Wange herablief und, obgleich vom Pflaster bebedt, eine gefährliche Tiese wahrnehmen ließ, die augenscheinslich den Sieb eines Tomahawk verrieth. "Sall ich," sprach er zum Offiziere, "auch den Verband ablösen?"

"Nein," erwiederte ber Capitain. "Bindet Cuer. Tuch über ben Ropf. — Rennen Sie Reinen ber Uebrigen?" wandte er fich jum Gefangenen.

Diefer fah die beiben Andern aufmertfam an. "Eine buntle Erinnerung," fprach er mit ftodenber

Stimme, aber nichts weiter; "es fceint mir, ich habe auch biefen Mann gefehen."

"Das mag senn, " erwiederte der Bezeichnete. "Wir find von Nacogdoches; diese Briese, an mehtere häuser in der Sauptstadt, werden es ausweisen, und wie Senor Marceau gefagt hat, so kommen unsere Brodukte nach."

"Capitain!" sprach ber Erste. "Wir halten es nicht für nöthig, einen so ausgezeichneten, im Militärbienste ber ersten Republit ber Welt stehenben Offizier barauf ausmerksam zu machen, daß das Betragen bieses jungen Menschen, ber wahrscheinlich eigene Schuld burch ein gräßliches Ansimmen zu bemänteln gedenkt, äußerst sonderhar ist. Wir sind Unterthanen von Werico und erbitten uns, wenn etwas gegen uns vorgebracht wird, als einzige Gnabe, schnell hinab vor den Commandeur en Chef gebracht zu werden. Ein Milizossizier hat uns anhalten und untersuchen lassen; auch scheint er uns hier eine Art Arrest auserlegt zu haben."

"So hat General Billow befohlen," sprach ber Capitain, "und Ihr verhaltet Euch ruhig, bis ber Befehl von unten kommt."

"Und wann erwarten Sie biefen ?"

"In achtundvierzig Stunden. — Nun tretet ab." Der Capitain warf einen etwas weniger freundlichen Blid auf den Jüngling, der, von innerem Kampfe bewegt, vor ihm ftand. Nach einer Weile sprach er:

"James Gobges, ober wie Ihr immer heißen möget, Guere Aussagen tragen bas Geprage eines Charattere, ber für Eure Jugend viel Berborbenheit beweist."

"Capitain, ich beschwöre Sie, biese Manner genauer untersuchen zu lassen. Ich bin gewiß; ich habe mich nicht geirrt. Schon ihr Aeußeres verbürgt bie Wahrheit meiner Aussage."

"Man wird oft irre im Aeußern," erwiederte der Capitain mit einem scharfen Blide, der den Gesangenen mißtrauisch maß. — "Andere Zwangsmittel zu gebrauchen, gestatten unsere Gesetze nicht. Ich hätte Euch gerne helsen wollen, und bloß Rücksicht für Eure Jugend, der ich so viele Verdorbenheit nicht zugetraut, hat mich dazu veranlaßt. Uebrigens habe ich Euch zu bedeuten, daß Ihr auf das Schlimmste gesaßt sehn müßt."

"Ich bin auf Alles gefaßt, bitte jeboch, wenn übrigens ein Britte bier auf Gunft hoffen barf, meinen Fall schleunigst im englischen Sauptquartier anzuzeigen; die Wahrheit wird bann ungezweifelt ausgemittelt werben."

"Es ift nicht Dieses allein, James Hodges, " erwiederte ber Capitain. "Der zweite Bunkt ift wichtiger. Wie kommt Ihr zu Euter Berkleibung? Wie send Ihr mit Tokeah bekannt geworden? Kann Guer Hauptquartier auch barüber Auskunft geben?"

Der Jüngling ftand von einer fieberischen Sluth übergoffen. Seine Lippen zuckten. "Ich kann nicht, barf nicht sprechen. Ich habe mein Chrenwort ges geben."

"Ihr gebt vor, Militär zu senn, und wisset nicht, baß in Eurem Falle selbst bas Ehrenwort bes achetungswerthesten Mannes nicht angenommen werden könnte? — Junger Mann," schloß ber Capitain; "Ihr treibet ein gefährliches Spiel, ba wo es im Ernste genommen wird. Ich fann nur berichten; aber die Folgen kommen schnell, und diese habt Ihr Euch allein zuzuschreiben. Unsere Ehre forbert eine rasche und ftrenge Gerechtigkeit."

"Und Sie konnten ?" — ftodte ber Jungling mit unwillfürlichem Schauber.

"Richt wir, — bas Gefet, " erwiederte der Capitain, "dieses verdammt, und wenn Ihr Eures Königs Sohn waret, so wurde es Euch verdammen, und wir haben die Macht und den Willen, dieser Berbammung Bollstreckung zu geben."

Er winkte nun bem jungen Mann feine Entlaffung zu, und biefer entfernte fich langfam.

## Fünfundzwanzigstes Rapitel.

Fort Rerle, macht Euch bavon! verfcwindet wie Sagelforner! geht, macht hurtig, lauft mas 3hr tonnt, fact Sous, padt Gud!

Shafespeare.

Die brei Mexicaner, die wir für folche halten wollen, bis wir fle aus ihrem zweibeutigen Incognito heraus finden, waren langfamen Schrittes dem Städtschen oder vielmehr ben fünfzehn Säuschen zugegangen, die wir, ber Landesfitte zufolge, mit dem Namen Städtchen beehren, und die von einer Rlaffe Mensichen bewohnt waren, die nicht ganz unschieflich

Raubvögeln verglichen werden dürften, die, von der Rabe eines fifchreichen Fluffes ober Sees angezogen, im leichtfertigen Spiele ber Bogen eines eben fo leichtfertigen und bequemen Frages fich erfreuen. Es waren, ohne Ausnahme, ausländische Abenteurer, Wirthe, Rramer und Sandwerfer, die fich bier eingeniftet batten, um im Verfehr mit Bootsleuten und Negersclaven eines gemächlichen, wenn gleich nicht fehr ehrenvollen Erwerbes zu pflegen, und allenfalls bei ben umliegenden Pflanzern als Sandwerksleute ober Taglohner auszuhelfen. Fünf Schilbe, die vor ben Baufern aufgeftellt waren, bezeichneten bie Schentftuben, in beren einer bie brei Mexicaner einkehrten und ihre Blate in einer bunteln Ede binter einem Tifche nahmen, ber mit Bouteillen und Glafern be= pflangt war, und fo verrieth, bag fle biefen Boften fcon zuvor inne batten.

Nach ben Mundarten zu ichließen, die in ber Birtheftube zu hören waren, follte man geglaubt haben,
baß alle Nationen ber Erbe Bevollmächtigte hieher
gefandt hatten, um in ihren Bolfssprachen ihre Berftanbesträfte vermittelft ber verschiedenen Getrante auf=
zuhellen. Nur vor bem Teuerplate bielt eine abgeson=

berte Gruppe, bie nichts mit ben Sohnen bes Unglude und Jammers gemein hatte, bie ein gunftiges ober ungunftiges Schicffal bier zusammengetrieben. Ihre Fuße auf bem Raminbalken rubend, ober freuzweis in einander geflochten, fo bag Giner ftets bas Rnie bes Sigenden berührte, bildeten bie Berren bes Lanbes ihre Lieblings=, Die fogenannte Jampartie, von ber nur zuweilen Giner ober ber Undere fich abfonberte, um eine Cigarre anzufteden ober fich eine Dofis Grog ober Dobby geben zu laffen, die er hinabschüttete und bann durch einen Big in die Birginierpflanze murzte, an ber er, gleich gewiffen vierfüßigen Befchopfen, wieberfaute. Die icharfen Blide, bie fie uber bie breifig anwesenden Bafte bingleiten liegen, verrietben übrigens, bag, obwohl anscheinenb gleichgültig, ihnen feine Bewegung Diefer entging.

ţ

5

ŗ

ø

1

γſ

1

¢ r "Und er hat die feche Milizen ericiegen laffen?" fprach Giner, ber fo eben vom Schenktische zurud-gekehrt war.

"Es fou herzzerreißend gewesen fenn; befonders ein gewiffer Marts foll gar nicht bargn gewollt haben. Die Offiziere mußten ihm Muth einsprechen."

"Ja, Muth einsprechen:" erwiederte ein Dritter; "foll fie - werdammen."

"Beil die armen Tröpfe glaubten, bagibre Dienstzeit aus fen und nach Saufe kehrten, so mußten fie nun erschoffen werben."

"Bergest nicht, Bob!" fiel ber Zweite ein, "baß fie wohl wußten, was fie thaten, baß ihnen ihre Milizendienstzeit und Bflicht einzeln verlesen ward, und daß sie für sechs Monate den Eid geleistet und ben Ihrigen den Sold zugeschickt."

"Ja, fo ifte," verficherte ein Bierter. "Sie waren fon auf bem Beimwege, wurden aber gurudgebracht, und vor ihren Sargen knieend ericoffen; ber arme Did foll jammerlich gebeten haben."

"Das waren boch verfeterte Rarren," entgegnete ber Dritte. "Satten fie feine Rugeln?"

"Die hatten weit fliegen muffen, " erwiederte ein Funfter; "ber alte Thrann fist unten, und Die waren brüben in Mobile. Aber sie find auf alle Fälle nach bem Gefete gerichtet worden und haben es sich selbst zuguschreiben."

"Ei, ich glaube," meinte ber Dritte, "ber machts mit bem Gefete auch, wie unfre Baren mit unfern Sauen; bie lieben bie kleinen mehr als bie großen, weil fie garter find und weniger beigen."

"Das nicht, der Judge ift doch ein ziemlich großer," versetze ihm ein Sechster.

"Ja, ber breht ihm aber ben Hals um," versicherte ber Erste. "Sätte er nicht seine Tennesseer, die ihm wie Kletten anhängen, so würde er es wohl haben bleiben lassen; aber biesen hat er im Kriege gegen die Ereeks das neue Jahr abgewonnen. Wohl, werden ihn doch noch mores lernen, ehe wir hinabziehen."

"Bout', es ware vorüber," meinte ein Siebenster. "Glaubt mir's, Manner, fommt nichts heraus mit bem Militarwefen, Alles verwilbert, und Gesfindel kommt uns wie Heuschrecken über'n hals und in's Land."

Der Blid bes Sprechers fiel auf eine Gruppe, bie gunachft faß, und beren gebraunte burre Gefichter Frangofen verriethen.

"Ich glaube," hob ber Erfte wieder an, "die Deeting wird allmählig beisammen fenn. Es ift Beit, bag wir geben."

Die fleben Manner waren von ihren Seffeln aufgestanden und schickten fich an, die Wirthsstube zu Der Legitime. II. verlaffen, ale Giner ber Frangofen mit verbundenem Ropfe an ben Amerifaner herantrat und, ihm ein Glas entgegenhaltend, ein zweites ergriff.

"Platt-il, Monsieur!" fragte der muntre Franzose, "Vive la gloire et la liberté!"

Der Amerikaner maß noch ben kaftanienbraunen, ziemlich wibrig aussehenden Gefellen, als es von ber hintersten Ede, wo die drei Männer sagen, "Badaud" herüber rief.

Das Männchen blidte erfdroden bin und zog fich einen Schritt zurud.

"Callate!" rief ein Zweiter aus ben Dreien.

"Carraco!" ein Dritter, und das Männchen feste fich schnell auf seinen Sis. "Mais cependant nous sommes dans un pays libre," brummte er.

"El Gojo!" rief ber Erfte wieber.

Die Amerikaner wandten fich befrembend von ben Dreien und verließen bann bie Wirthsftube.

Diefe fagen icheinbar unbefümmert bei ihren Glafern. — Nur zuweilen waren in ihrem Geflüfter einige Worte vernehmlicher geworben.

"Et c'est lui," sprach ber Dritte, ber Mexicaner. "Oui," erwiederten Belbe. "Et comment vient-il donc?" fragte er.

"Ah, comment vient-il — ce bougre, il est partout; il nous a trahi deux fois."

Der Verbundene war ichweigend gefeffen.

Die spanischen und französischen Exstamationen hatten die Aufmerksamkeit von vier etwas weniger verdächtigen Individuen auf fich gezogen, die zunächst der Thure saben und bei einer Bouteille Claret sich gleichfalls ihres Daseyns freuten.

"Bissen Sie nicht, Gerr Merks, wer diese Gerren sind?" fragte ein etwas ausgebunsener Mann im bescheidenen grauen Rock, mit großen blauen Augen, in denen sich etwas vom Krämergeiste spiegelte, seinen Nachbar, auf bessen hohlen Wangen Irrsahrten und trübe jammervolle Schicksale in Menge zu lesen waren und der allenfalls ein Hauster sehn mochte.

"Kann nicht bienen, Herr Gieb," versette ber höfliche Deutsche zu seinem nicht minber höflichen Landsmanne.

"Haben Sie aber bemerkt, meine herren," fing ein Dritter an, beffen rothe Gefichtsfarbe und volle Baden einen Bader bezeichneten, "wie ber Ameriı

taner ben herrn angesehen bat, ber ihm fein Glas anbot? Sinb boch recht ftolg, biefe Amerikaner."

"Ja! ja, Die find noch viel ftolger als die Englanber, Gerr Brenglau," verfeste ein Bierter.

"Die bruften fich gar gewaltig mit ihrer Freiheit. Je nun, fie find die herren im Lande!"

"Ja, ja, herr Stod," meinte ber jammervolle herr Merks, "hochmuth kommt vor'm Fall."

"Berren im Lanbe! Saubre herrschaft! Sat auch am langsten gedauert. " ---

"Und fo glauben Sie, herr Merts," fragte herr Stock, beffen etwas eleganterer Anzug einen Kleisberkunftler vermuthen ließ, "baß es unten nicht ganz richtig aussteht?" Er begleitete seine Frage mit einem pfiffig senn sollenden Blinzeln.

"Bebanten finb gollfrei , herr Stod," enigegnete Gerr Meris.

"Ei was Gebanten!" fiel ber Berr Prenglau ein. "Bir find ja in einem freien Lanbe, herr Merts."

"Ja, herr Prenglau! Gort ber herr," verfeste herr Merts, "es ift auch noch nicht aller Tage Abend geworben. Satten Sie gesehen, was ich gesehen habe, wie fie Alle arbeiten muffen an ben Schan-

zen, Alt und Jung, Schwarz und Beiß, und bie schönften Damen kommen in Karroffen mit Effen und Trinken."

"Ja, ja ! aber bie Zeitungen fagen fa, Herr Merte, baß fie bas Alles freiwillig thun und baß felbst Ausländer nicht an die Werke durfen, und die Stadt hat ja keine Schangen?"

"Ach! ba haben sie so einen Graben aufgeworfen, Gerr Prenglau, und mit Baumwollballen etwas zussammengestickt. Berstehen ja gar nichts vom Kriegs-wesen. Nur schabe um die schöne Baumwolle. Fünfzehntausend Ballen! Gerr je! Aber die Engländer werden ihnen schon einheigen. Das find ganz andere Leute, die haben's den Franzosen in Spanien gewiesen."

"Ja, und was die Sauptsache ift, meine Berren," meinte Gerr Gieb, "biese Gerren Englander haben Gelb; Die brachten boch etwas ins Land."

"Nun an Gelb fehlt's hier auch nicht, Herr Gieb," versette herr Brenglau. — "Und bei ben herren Englandern ift auch nicht Alles Gold was glanzt; \_ aber an Ordnung fehlt's." —

"Aber Sie fagen ja, meine Berren," nahm wieber

Herr Gieb bas Wort, nbaß der unten fle so grausam hernimmt. Selbst an einem oberften Richter soll er sich vergriffen haben."

"Glauben Sie's ja nicht, herr Gieb," entgegnete herr Merks. "Eine Krabe hackt ber andern die Augen nicht aus. Ja die Fremden, die mustern fie und beschächten fie, aber unter einander hangen fie zusammen wie die Kletten. Wird keine Ordnung, bis nicht ein König kommt."

"Ja, Ordnung ift die Hauptsache," meinte Gerr Prenzlau. "Ja, bei uns zu Sause, da sieht's ganz anders aus. Her haben sie ja nicht einmal eine turstische Musik. Ein Offizier hat einen runden hut, der andere einen breiedigen. Und haben Sie, meine Gerren, ihr Ererziren gesehen? Unfre Rekruten treffen's ja besser. Und von Handgriffen verstehen sie schon einmal gar nichts. Hab's ja mit meinen Augen gesehen, wie der General vor der Wache vorbeigegangen, und wie ihm diese, statt zu prasentiren, von ihrem Kautabak angeboten hat."

"Ja, ja," verficherte herr Gieb, "hier fehlts an ber Bucht, an ber Gefittung icon in ber Jugend, meine herren. hier behandeln fie ja ihre Rinder

schon wie Mauner. Schlagen Sie einmal einem solden Buben eines hinters Ohr, und sehen Sie zu, ob Sie nicht vor den Squire citirt werden, und schwere Strafe bezahlen muffen? Hab's einmal in meinem Leben gethan; will's nimmermehr probiren. Da liegt aber der Fehler, meine Herren. Ja bei uns, da werben wir gelebert aus dem ff, das ist aber's Wahre; um jeden hieb schade, der baneben geht."

"Ja, ja, herr Gieb;" meinten bie brei guten Deutschen.

"Ja, ja, meine Gerren!" fuhr ber burch ben Beisfall seiner Landsleute etwas aufgemunterte Gerr Gieb fort. "Unsern Dicken sollten fie haben, ber würde ihnen balb 's neue Jahr abgewinnen."

"Hören Sie einmal, herr Gieb," verfette herr Brenzlau, "Ihren Diden würden fie balb expediren. Auf ftutigigen Pferden ift schlecht reiten; würden ihn über die Achseln ansehen, und er müßte sich's noch zu einer Ehre rechnen, wenn fle ihm die hand reichten. Bin ja dabei gestanden, wie sie, ohne den hut zu rüden, mit dem Gouverneur sprachen; kaum daß fle ihm sagten: "kut morning sachr koverner." Ja,

um Die zu zeitigen, da gehört ein Mann dazu, der Autorität hat; der Unfrige wurde sie mores lehren." "Bergeben Sie, Herr Prenzlau," siel ihm Herr Merks ein, "da haben Sie aber Unrecht; sie sagen nicht Saehr koverner, sie sagen immer nur Saehr."

"Ja, fie mögen sagen, wie fie wollen," meinte Berr Prenglau, ber ein wenig unwillig über die Burechtweisung bes Haufirers geworden war, und bes-halb ihn herrn zu tituliren vergeffen hatte. "Ihr Dider —"

"Ja," fiel ihm herr Gieb beschwichtigend ein, "aber was find bas auch für Koverner, herr Prenz-lau. Shau'n ja nicht besser aus, als wie unsereiner. Wo soll denn da der Respect herkommen? Das muß geboren werden; 's liegt schon im Blute. herr je, wenn ich so an den Unfrigen denke, wie Alles gezittert. Es ist Einem gewissermaßen schauerlich geworden, wenn man 'n angesehen; und nun gar, wenn er aus der Ecke herüber gerusen; hören Sie, dis zur hauptwache hat man ihn gehört. Es war nicht anders wie vor einem brüllenden Löwen, so hat Alles gezittert."

ľ

"Ja, herr Gieb," entgegnete herr Prenzlau, "da könnte ich Ihnen etwas Anderes fagen. Der Unfrige — ja — und vann der liebe junge Prinz! Ach herr je! Wenn Sie ihn sa gesehen hätten! Wie ein junger herrgott, freundlich lächelnd und, die Reitpeitsche in der hand, mit den herrn Offizieren schäkernd; und die Hüte Alle ab, Wer immer ihn nur sieht; und er so mir nichts, dir nichts, ganz gemein und doch so hoch; — ja, Wer sich für den nicht mit tausend Freuden todt schießen läßt, der muß ja gar kein Demischer sehn."

Die guten Deutschen wurden in ihren herzensergießungen über die herrlichkeiten ihres, und das Elend
unsers heillosen Landes, dem es so ganz an aller Hobeit ermangelt, durch einen in die Stube tretenden Miliz-Sergeanten unterbrochen, deffen Uniform und flittergoldene Epauletten den herrn Prenzlau mit seinen drei Landsmännern plöglich von ihren Seffeln aufprallen und zugleich mit den händen nach ihren Kappen und Mügen sahren machten. Des herrn Brenzlau schärferes Auge hatte jedoch die flittergolbenen Epauletten am ersten bemerkt, und, sich sehend, ermahnte er ein Gleiches zu thun. "Segen Sie sich boch, meine herrn," fprach er, "und behalten Sie auf. Wir find ja in einem freien Lande, und bas ift ja nur ein Sergeant, ber Ihnen nichts zu befehlen hat."

Des herrn Prenzlau treu gemeinie Borftellung hatte bie etwas erschrockenen guten Deutschen wieder beruhigt; ber scharfe und musternde Blick des Sergeanten schien ihnen jedoch alle Lust zu sernern politischen Debatten benommen zu haben, und sie tranken nun stille und ruhig ihre Gläser aus, worauf sie sich, unter oftmals wiederholten Bunschen neiner guten geruhsamen Nacht," trennten.

Mit dem Sergeanten, der die Mexicaner und Franzosen nach der Reihe angesehen und abgezählt hatte,
verloren sich auch die übrigen Gäste, und mit Diesen
schien plöglich den olivensarbigen Wirth die frohe
Stimmung verlaffen zu wollen, die ihn bisher in der
Bedienung seiner Kunden so rührig gemacht hatte.
Es sing in ihm zu zuden an, und eine gewisse Unsicherheit und Berlegenheit war an ihm wahrzunehmen. Er verließ die Stube, eilte zur Hausthüre, sah
sich sorschend um — kehrte langsam zurück, und sein
Blick, so wie er in die bunkle Ecke siel, wurde zusehends verstörter. Aus einmal erschaltte es aus dieser

"Benito!" Der Mann schraf zusammen und rüttelte sich, als ob ihn ein Fieberschauer ergriffen hatte. Als ware er von einer unfichtbaren, feindlichen Racht getrieben, schwankte er bem Tifche zu.

"Benito!" fprach Der mit bem verbundenen Kopfe. "Kennst Du mich nicht mehr?"

"Bollte die heilige Jungfrau! Ich hatte Euch nie gekannt. Sehb Ihr es ober ift's Euer Geift?"

"Beibes," erwieberte ber Vermummte und brach bann in ein lautes wiberliches Gelächter aus, in bas Alle einstimmten, ben Wirth ansgenommen, ber mit jebem Augenblicke unruhiger zu werben anfing.

"Setze Dich, Benito! habe Dir etwas zu fagen." "Stille! kein Wort. Dieß ift hier nicht mein Name."

"Ich glaube, Du haft so viele Ramen, wie wir Blaggen, nur mit bem Unterschiebe, bag wir bie unfrisen öftere aufziehen, Du aber bie Deinen für immer ablegft. Bift boch ein mahrer Gasensuß."

"Bas wollt Ihr mit mir? Hat Euch ber Bofe auch hieher wieder gebracht? Ift man vor Cuch nirgends ficher?"

"So hat er, und zugleich hat er mir eine fleine Sendung mit auf ben Weg fur Dich gegeben." Der Birth zudte wie Espenlaub zusammen. "Bebenft, ich habe Beib und Rind, und bin ehrlich geworben."

"Alle folugen ein lautes Gelächter auf.

"Ber nimmt Dir Deine Chrlichfeit, Narr!" fuhr ber Berbunbene fort. "Rur einen fleinen Freundschaftsblenft mußt Du uns erweisen."

"Sucht Guch einen Andern."

"Benn wir bas wollten, so waren wir nicht zu Dir gekommen. Ich will Dich nicht langer auf bie Volter fpannen, armer Bicht."

"Was foll ich wieber?

"Narr! nichts. Nur unfern armen Doctor Bompen aus bem Loch befreien. Er ift mit uns gekommen und, von feinem vormaligen herrn erkannt, im Gebäube mit bem Wachtvoften logirt worben."

"Send Ihr rafend?" winfelte ber Birth. "Ihr wollt einen Neger aus ber Baumwollenpreffe heraus-holen, wenn nicht breihundert Schritte bavon, im Gafthause, eine Meeting abgehalten wird, wo über fünfhundert Bürger beisammen find?"

"Bas zu ihun ift, wirft Du am beften wiffen. Rur so viel fage ich Dir, bag wenn ber Reger noch

morgen fruh bier ift, er uns und Dich in feiner Dummbeit verrath, und Du uns folglich bei ber großen Trauung Gefellichaft leiften mußt."

Der Mann frummte fich wie ein Burm. "Gabt Barmberzigkeit mit mir, einem verheiratheten Manne, ber Beib und Rind hat."

"Ift fie jung ?" fragte ber Berbunbene.

"Beim heiligen Jakob!" fuhr ber Spanier giftig heraus, "wenn Ihr mir da zu nahe kommt — —"

"Halt's Maul, hafenfuß! — haben andere Dinge im Ropfe, als Deine Seespinne von Weib zu amufiren, wenn's Die ift, die ich gesehen. Berbammter Narr! Wer wird fie Dir nehmen?"

Der Wirth lief in ber Stube wie ein Rafenber herum.

"Bift boch ein erbarmlicher Bicht, Benito! Saben Dich bie zwei Sahre unter ben Republikanern fo gum Safenfuß gemacht?"

"Lacht nur," sprach Benito; "aber wenn man einmal ben Satan abgestreift, und Weib und Kind hat, und von allen Seiten beobachtet wird! Wenn sie das Mindeste spüren, so bin ich auf immer ruinirt. Man muß hier ehrlich seyn." "Gering bes Gefdmates," fprach ber Berbundene; "fein Wort weiter."

"So muß ich benn ?"

"Glaubft Du, ich fcherze ober fen bes Spaffes wegen gekommen? — Fort mit Dir."

Der arme Benito fuhr schaubernd zusammen, und zog sich achzend zurud, und burch bie Thure hinaus, aus ber ihm ein höllisches hohngelächter nachhalte. Es war schon spat in ber Nacht, als er, in einen Mantel gehüllt und einen Bunbel in ber hand, wiesber fam.

"Benn bie Regulairen in der Cottonpreffe find, bann kann ich absolut nichts thun," sprach er in einem Tone, bem man es anfah, daß er fich Gewalt ansthat, entschlossen zu scheinen.

Der Bermummte trant fein Glas aus, ohne ihn eines Blides zu murbigen.

"Ce find ihrer 3wei mit einem Sergeanten und Lieutenant ba, die bie Miligen einexerciren."

Der Verbundene fdwieg noch immer.

"Ich fag' es Euch nochmals," fuhr ber Wirth fort, - "ich will es versuchen; aber nur auf ben Fall,

als Diefe fich entfernen. Und Wer wird mich begleiten, und was wollt Ihr mit bem Neger?"

"Ihn über ben Missisppi bringen, wo er auf bem Bege, ben wir von Nacogboches tamen, wieder gurud muß."

"Um ber heiligen Jungfrau willen! Was benkt Ihr? Ihr wollt über ben Missippi? Ihr send nicht in brei Stunden zurud. Und wenn die Milizen aus dem Meeting zurudkehren? Es schlafen ihrer Bier oben in der Stude neben Euch."

Der Bermummte ichentte fich wieber ein, und trant, ohne aufzubliden.

"Ihr kommt nicht von Nacogdoches," fuhr Benito fort, "Ihr habt Arges mit dem armen Neger vor; bazu will ich mich bestimmt nicht hergeben."

"Höre, Benito," fprach nun ber Bermummte, "ich habe Dein Geschwätz satt; Du kennst mich. 3ch gebe Dir vier unserer besten Manner mit; fie find verwundet, werden aber ben Reger über ben Strom schaffen."

"Und Ihr bleibt zurud?" brummte der Wirth. "Narr, um Deiner Frau die Cour zu machen. Glaubst Du, man bent' an folde Lappalien, wenn Einem ber Lomahamt einen Boll tief im Ropfe ge= feffen?"

Benito schlich jedoch zur Seitenthur, und zog ben Schlüssel ab. "So kommt ins — Namen!" sprach er. Es sind boppelte Wachen bes Spionen halber aufgestellt; es wird schwer halten. Seiliger Jakob, steh uns bei! Sepb Ihr auch sicher, daß er unten in der Cottonpresse ist?"

"Wir haben ihn Alle bahin abführen gefehen," erwiederte der Bermummte. "Benito nimm Dich zusammen. Ich gebe Dir meine besten Freunde mit. Wenn Du einen dummen Streich machst, so find wir und Du verloren."

"Diablo!" murmelte Benito. "Warum lagt Ihr mich nicht in Rube! Unfer Contrakt ift zu Enbe!"

## Sechsundzwanzigstes Kapitel.

Lorenzo. Mer tommt fo eilig in ber Stille ber Racht? Stebbano. Ein Freunb.

Lorenzo. Gin Freund: Was für ein Freund? Euern Ramen, wenn ich bitten barf.

Shatespeare.

Es war Mitternacht, als die fünf Spanier und Mericaner das haus mit einer leichten Leiter versließen. Der dichte Nebel, der über dem Strome gleich einem endlosen Grabtuche schwamm, stieg bereits über die User hin, und zog sich wie eine ungesheure Rauchwolfe flach über die Niederung Ber, durch die der Morgenwind in einzelnen Stößen zu pfeisen begann, und der sich nun die fünf nächtlichen Abenteurer behutsam auf dem längs des Blusse hinabschlängelnden Wege näherten. Bor dem Sasthause stand eine zahlreiche Gruppe, die, an der Thüre und an den hellerleuchteten Fenstern zusammengepreßt, in tieser Stille den Rednern im Saale zusporchte.

Einer ber Mericaner hatte fich an die Berfamm= Der Legitime. II. lung herangeschlichen, während die Uebrigen bem Ufer bes Bayou zugetappt waren, wo ein Zweiter an ben Wasserrand hinabtroch, und nachdem er eines ber Boote vom Pfosten gelöst, dieses leise dem Hauptstrome zuzog. Seine Schuhe in der Rocktasche und sorgsam auf die schimmernden Baumwollestoden tretend, hatte sich auch der Spanier vom Gasthause seinen Genossen zugestohlen, die, die Augen start auf den Bache stehenden Milizen gerichtet, ohne sich zu regen, da geständen waren.

Eine gute Biertelftunde mochte verstoffen fenn, als Diefer abgelost wurde, worauf ein Biquet von drei Mann auf den Gafthof zuschritt und, mit der daselbst abgelosten Wache zurudkehrend, die Runde gegen den Miffisppi zu machte, von der es wieder zum Wachtposten zurudkehrte.

Diefer, wie bereits bemerkt, befand fich in einem ziemlich großen Gebäude, das, einem Kornboden ober einer großen Scheune nicht unähnlich, mit Brettern überkleibet war, von benen mehrere losgeriffen, im Windfloße schnarrend und knarrend hin und hersschwankten.

"Alles ruhig, Tom, " fprach ber Führer bes Piquets, als er von ber Runbe gurudgekehrt war.

"Gort boch einmal!" erwieberte bie Bache, "mas ift boch bas fur ein Geknarre?"

"Der Squall, ber vom Balize herauf tommt," erwiederte der Führer; "biefe Mufit werbet Ihr noch öfter horen."

"Hol ber henter biese Musik und Euer Militär= leben, " erwiederte der Milize mit einem verächtlichen Blide auf das Bajonett, das an seiner Seite hing. "Muffen da Wache stehen, während Die drüben bas größte Meeting halten, das je gewesen ist."

"Es muß nun einmal fenn; "tröftete ihn ber Sabrer, "in vier Wochen ift Alles vorüber; bie Reglars
können boch nicht immer Wache fieben; haben fich
heute genug abgezappelt. Und was im Meeting geschieht, werben wir auch hören."

mEi, wollte has Ganze mare foon vorüber; fteben ba wie die Narren, um die Cottonpresse zu bewachen. Eine saubere Christnacht!"

"Ei Johnny," fptach ein aus bem Saufe tommenber Milige, "wollte, Du fprangeft binuber in bie Caverne und brachteft und Nachrichten, mas fie bruben thun und ließest ben Arug ba fullen."

"Mife! Mite! kömt Ihr benn die Stunde nicht aushalten und habt boch die Wache vor der Thur des Spionen, und Lieutenant Brodm ist drüben beim Kapitain und hat befohlen, ein wachsames Auge auf den Gefangenen zu haben."

"Ju, Den wird Euch Niemand ftehlen; fur Den ift bas Sanffraut schon gebreht," versette Mike; "hatte nuch seine Reglars herstellen konnen, braucht fle nicht alle auf seiner Stube."

"Er muß dach hören," versetzte der Führer lachend, wie weit wir's in der Bucht gebracht, um auch rapportiren zu können. Was aber den Spion anbetrifft, so wollte ich nicht, daß Der uns entginge. Es wird die allerloyalften Subjekte seiner brittischen Majestät ganz herrlich wurmen, wenn wieder einmal Giner ihrer Gebrüder bei uns mit der Hansbraut getraut mird."

"Eben beswegen wird 'n Euch Niemand bavon tragen," versetzte ber wachunlustige Mite.

Die fünf Mexicaner ftablen fich nun behutsam hinter bas Gebäube, von woher nach einer Weile ein scharfer Luftzug und bann wieber ein lautes Knarren und ein Rumpeln, wie bas eines an ber Bretterwand herabgleitenben fchweren Korpers gehört wurde.

"Muffen boch seben, was bas ift," sprach ber Führer, ber mit einem Milizen, die Laterne in ber Hand, hinter bas Gebäube ging. Die losgeriffenen Bretter schwankten immer flärker.

"Da liegt es," fprach er. "Ein ganges Brett; ber Wind ift boch nicht fo ftart."

"Ja, hier unten," entgegnete fein Begleiter, "aber ba broben haust er. Es ift in gleicher Sohe mit bem Miffisppi und hort nur wie ber braust."

"Schau boch einmal hinein zum Spion," fprach ber Fuhrer.

Der Milize ging in das Innere bes Gebaubes und tam mit ber Nachricht zurud, bag er gesund schlafe. "Möchte boch gerne wiffen, " meinte er, "Wer ben eigentlich trauen wird; ben Sheriff geht er nichts an, er ift tein Burger."

"So glaubt Ihr, ber Sheriff ift bloß für une," lachte ber Andere. "Benn nun ein Auslander im County gehangen wird, muß es ber Sheriff nicht auch thun?"

"Sabt Recht," versette ber Milize. "Wollte, er

hatte alle bie zwanzigtaufenb feiner Lanbeleute unterm Aragen, waren wir boch ber Sorgen los. " .

Er begleitete feinen Ginfall mit einem lautem Lachen, mabrend welchem bas Knarren ber Bretter ftarter benn je gehort wurde.

"Hört Ihr das?" sprach Johnny, ber so eben mit einem Kruge Whisty zurudtam. "Da hinten haust es, als ob ber Orfan vom Balize herauf tame."

"Saben icon gefehen, bat nichts zu bebeuten. Sabt Ihr etwas vom Meeting gebort?"

"Brächtige Nachrichten," versette Johnny, "Dberft Barter fpricht wie ein Gott, und ber alte Flond wie ein Engel. Rommt, Ihr follt Cure Wunder horen."

Und mit diesen Worten schritten Alle der Bachtflube zu. Der Bachestehende hatte sein Sewehr uns muthig auf die Erde gestoßen und sah eine Weile durch das Fenster in die Stube hinein; dann lehnte er dieses auf den Querpfosten und trat gleichfalls ein, um seinen Antheil an den Neuigkeiten von dem Meeting und vielleicht auch vom Kruge — nicht zu verlieren.

Gleich barauf borte man wieber ein langes Rnarren, ein Raffeln und bann einen icharfen Luftzug, aus bem Fußtritte zu vernehmen waren, bie fonell bem Miffisppi-Ufer zusprangen.

"Carraco.!" zifchte eine Stimme ben Ankommenben entgegen. "Wo bleibt Ihr fo lange?"

"A vencer o a morir," wisperte ein Anderer mit unterbrudtem Gelächter. "Bir haben ihn."

"Wohl, fo fommt."

Bu ben fünf Mericanern ober Spaniern, die sich hinter der Cottonpresse verloren hatten, war ein Sechster gekommen, die Alle, mit Ausnahme Zweier, über das User dem Boote zukrochen, das am Einstusse des Mississpielt. In demselben Augenblicke wurde ein zweites Boot sichtbar, das leise von dem Bahou herauf gegen den Strom zu kam.

"Que diablo!" murmelte bie Banbe, "was ift bas?"

Das Boot hatte fich genähert und es war ein Mann barinnen bemerkbar. "Que es este," wishersten die Mexicaner wieder, und Einer berfelben fprang rasch hinüber in bas fremde Fahrzeug, aus dem dumpfes Kettengeraffel zu vernehmen war.

Der Mexicaner flierte bem unwillfommenen Ankömmling ins Geficht. "Ah Maffa Miguel! Pompeh nicht im Jail bleiben; Bompeh nicht die Ninetail lieben," grinste ihm ber Neger entgegen.

"Que diablo!" murmelte ber Mexicaner, "ba ift Bompen! Wen habt Ihr ba? Wir find fleben flatt fechs. Was hat bas zu bebeuten?"

"Diablo!"

"Carraco!"

"Santo Jago!" gifchten bie Mexicaner gusammen. "Ber bift Du?" murmelten fie indem fie auf ben fo eben mit ihnen angekommenen, und wie es ichien aberfluffigen Stebenten aufprangen:

"Michts fpanisch, alt englisch," erwieberte Diefer.

"Santa Vierge! Bie kommft Du hieher?"

"Das mußt Ihr wiffen, bie Ihr mich hieher gebracht."

Die Sechse pralten zurud und wisperten mit einander in spanischer Sprache. "Komm benn!" sprach Einer.

"Reinen Schritt, ehe ich weiß, wer Ihr fend und wohin es geht?"

"Narr! Wer wir find, geht Dich wenig an. Wohin es geht? Wo es immer hin geht ift's beffer für Beinen Rragen , ale wo Du biff; hier gebe ich Dir teinen Real baffir."

"Dexalo! Dexalo!" murmelten bie Uebrigen, "Laft ihn! Laft ihn!"

"Macht, daß Ihr fort und und wieder gurudkommt, " zischte ihnen der Wirth zu, "oder Ihr send verloren. Und wenn Ihr unten Unrath merkt, so vergest nicht die obere Landung."

"halt!" flufterte ber Britte, "ich gehe mit Euch." Der Reger mar bereits in bas Boot ber Mexicaner hinüber gesprungen und hatte bas seinige mit bem seiner Race eigenen Leichtstinn ben Wellen überlaffen.

"Inglese!" murmelte Einer ver Mexicaner, "hier sitzest Du!" indem er ihm seinen Blatz im Bordertheile des Fahrzeuges neben dem jungen Mexicaner
anwies.

"Und Bompey kommt in die Mitte und nun frisch auf."

"Salt!" flufterte ber Britte, "tonnen wir uns nicht in die zwei Boote theilen?"

"Ah Maffa, nicht über ben Sippi gerubert," ficherte ber arbeitsicheue Neger; "Maffa nicht in feche

Stunden brüben senn und bei Point Coupé ans Land kommen."

"Hush, Pompey!" murmelte sein Rachbar, und bas Boot, von sechs Sanben bewegt, flog nun schnell in ben Strom hinein.

"Ah Massa Manuel zuerst Pompen seine Ketten abfeilen lassen, "brummte ber Neger, "Bompen im obern Jail sehn. — klug gewesen, " lachte er in sich hinein, "eine Feile mitgenommen und sich selbst ge-holsen. — Massa Parker schauen, wenn Bompen ausgestogen."

"Halt's Maul, Doctor," befahl eine Stimme von hinten, und warte mit Deinen Retten, bis Du bruben bift."

Der Neger schüttelte unwillig den Kopf. "Massa Filippo anch nicht gerne im Salsbande senn" — brummte er, stedte jedoch seine Feile wieder ein, und während er mit der einen Sand das Ruder hand-habte, ergriff er mit der andern die Kette, die, vom Kuß dis zum Halseisen laufend, in der Nähe des letztern abgefeilt war. Dieses Halseisen bestand aus einem singerdicken, beinache zwei Zoll breiten Ringe, der um den Hals lief und aus dem drei lange, dau-

mendide, auseinanberstehende Saden über ben Kopf hinausragten. Die lange Kette hatte er mit einer Art kindischer Berwunderung abwechselnd in der Sand gewogen und wieder angestiert, bann warf er sie in das Boot hinab, das nun rasch ber Mitte zuslog.

"Arme Lolli, traurig fenn," bob er nach einer Weile wieber an, "wenn Bompen nicht in bie Stadt hinab kommen, fie in St. John wohnen, unter ber Catbebrale."

"Bompey!" rief ber vorne neben bem Britten fitende Mexicaner, "Deine Ketten und Fußeisen liegen mir juft in ben Knöcheln."

"Bleib ruhig, Pompen, " zischelte ihm sein Nachbar in die Ohren, "ich will sie zurudziehen."

"Ah Massa armen Bompen nicht gut thun," rief Dieser seinem Nebenmanne zu, ber die Retten um beibe Kuße bes Negers herumgewunden und sie nun mit einem plöglichen Rucke so scharf anzog, daß dem Schwarzen das Ruber entsant und er rucklings ins Boot stürzte.

Der junge Britte war aufmertfam geworben. "Bas gibt es? was treibt Ihr mit bem armen Neger?".

"Maffa, um Gotteswillen mit bem armen Bompey nicht fo fpaffen , # ftohnte ber Neger bazwischen.

"Nichts, Pompen, vergiß nur nicht ben Weg gur Rechten nach Nacogboches," erwieberte ber hintermann.

"Um Gotteswillen, Maffa, nicht murgen," ftohnte ber Sflave bringlicher.

"Nichts, nichts; bent an Deine bide Lolli hinter ber Cathebrale und vergiß ben Weg nach Nacogboches nicht, "tröftete ihn ber hinten Sigende, ber bie Retten von seinem Borbermanne erfaßt, biese burch bas Halbeisen burchgezogen und so ben armen Neger in einen Knäuel zusammengeschnurt hatte.

"Maffa-Maff-Ma!" flohnte ber Reger, bem ber Athem zu vergehen anfing.

Das Ganze war das Werk eines Augenblides gewesen; nur das Gestöhn und Schluden des im Tobeskampfe röchelnden Regers war zwischen dem Rauschen der Wogen und den Auberschlägen hörbar gewesen.

"Alle Teufel!" rief der Britte, fich umfehend, "was ift bas?"

Im nämlichen Augenblide bob fich bas Brettchen, auf bem er faß und er fühlte fich mit aller Gewalt

von feinem Nebenmanne geftogen, ber ihn mittelft bes überschlagenben Brettes beinahe in ben Strom gefturzt hatte.

"Ihr seph wirklich Mörbet!" rief ber schaubernbe Britte, ber gerade noch so viel Zeit übrig hatte, sich schnell zu breben und seinen Nachbar anzusassen. Dieser hatte sich ein wenig erhoben, um bas Brett unter seinem Sige zurudzuschieben und umzuschlagen, war aber in seiner schwankenben Stellung, vom Faustschlage bes Britten getroffen, über die Boots= wand in den Strom hinabstürzt.

"Buen viage a los infernos," brudter bie hintenfigenden mit einem höllischen Gelächter.

"Go to hell yourselves," forie ber Britte, ber bas Ruber erfaßt hatte und bem hinter ihm Sigenden einen hieb versetze, ber ihn an die Seite des Negers rudlings fturate.

"Santa Vierge! Que es este?" riefen bie beiben hinterfien.

"Kete Inglose," brulte Einer und fuchte vorzubringen, fiel jeboch über die zwei Liegenden ins Boot bin, bas burch ben rafenden Rampf gewaltig zu schwanken begann. "Ma-Ma," stöhnte ver Neger nochmals, und seine Augen, im surchtbaren Toveskampse, sunkelten wie gräßliche Irrlichter in ber stocksinstern Nacht und traten aus ihren Söhlen, und die krampfartig lallende Zunge sing an aus bem Munde zu fallen.

"Beim lebenoigen Gott! ich fturge Guch alle in ben Strom, wenn Ihr ben armen Neger nicht befreit," idrie ber Britte.

"Maledito Inglese!"

"Picarro Gojo!"

"Dexalo! Dexalo! Santa Vierge!" fchrien bie bret Mericaner unter einander, mahrend ber Britte einen verzweiflungsvollen hieb auf ben gegen ihn Zukommenben führte, ber ihn brullend ins Boot zu-rudfturzte.

"Dexalo! Dexalo! Este diablo," riefen bie beiben Mericaner, und Einer fcob ihm ben armen Noger gu.

"Steht zurud!" fchrie er, "und nehmt ihm bas Salseifen ab. Wenn ihr ihn erwürgt, fo fterbt ihr

"Este diablo!" fchrie ber Mexicaner, ber ben in

einen Rlumpen gefeffelten Reger hinfchob und ibm bie Rette aus bem Salbeifen rif.

Die Glieber bes armen Stlaven fielen wie Stude Solz auseinanber. Nur ein leifes Rocheln vertunbete, bag ber Lebensfunte noch nicht ganz von ihm gewichen war.

"Steht gurud!" fchrie ber Britte wieber, ber, zum Schwarzen herabkauernb, es nun verfuchte, ihn burch Reiben mit ber Wollbede, ins Leben zurudzurufen.

Das Boot war, im Kampfe auf Leben und Tob bem Spiele ber Wogen überlaffen, schnell vom Strom fortgerissen worden, und schwankte nun mitten unter ben ungeheuern Baumstämmen, die dieser zu Tausensen mit sich führt. Die Mexicaner hatten sich aufgerichtet, und fingen an aus Leibesträften stromaufwärts zu rubern. — Nicht ferne von dem gebrechlichen Vahrzeuge, auf dem unter der Nebelschichte ergländen Wasserspiegel war ein kolossaler Baumstamm zu sehen, der geradezu auf das Boot kam. Det Britte hatte kaum Zeit gehabt, den Mexicanern zuzurusen, als der Baumstamm an ihnen vorbei schof. Ein unnatürlicher Laut schlug zugleich an ihre Ohren. Schaubernd wandte sich der Jüngling und er sah noch

einen Ropf und eine Sand, die um einen der Aeste bes Baumes geschlungen war. "Misoricordia!" stöhnte es, "Misoricordia per Dio!" Es war der Mexicaner, der nahe dem Baumstamme in den Strom gestürzt, sich an diesen gerettet und angeklammert batte.

"Bendet das Boot!" rief er den Mexicanern zu, "Euer Landsmunn ift noch am Leben."

"Es verdad!" freischten bie Morbgenoffen, und wandten bas Boot ftromabwarts.

Der Neger war allmählig zu fich gekommen, und tauerte nun zu ben Füßen seines Retters. Auch er flierfe in den Wasserspiegel auf den Elenden hin.

"Um Sotteswillen, Maffa!" freischte er, bas Ruber bes Britten ergreifenb, "bas Miguel sepn, Maffa ihn tobtschlagen; Miguel sehr bose."

"Laß bas fenn, Bompen!" rief ihm Diefer zu, ber aus Leibesträften anlegte, um bem Mexicaner beizustehen. Das Boot schwamm bicht neben bem Baumstamme, und Letterer hatte gerade noch so viele Kraft übrig, um seine hand herüber zu strecken, bie ber Jüngling erfaßte. "Um Gotteswillen, Maffa! die Seerauber uns Beibe tobt machen, " rief ber Reger.

Der Mericaner hatte die hand des Junglings im Todestampfe erfaßt, mahrend Einer der hintensitzenben an ihn herangefrochen war. In diesem Augenblide erhielt das Boot einen furchtbaren Stoß, eine Belle schlug hinein und warf den Mexicaner an die Bootswand, über welcher er nur mit halbem Leibe mehr todt als lebendig lag.

"Faffe den Mexicaner!" rief der Britte dem Neger zu.
"Uh, Bompey kein Narr feyn — Bampey Maffa zu lieb haben. Die hinten nicht rudern; — Schau Maffa, die nur warten, Maffa todt zu machen."

"Hört Ihr!" fprach ber Britte zu ben Mexicanern, indem er bem Nächsten einen Stoß mit bem Ruber versette — "ber Erste, ber einen Ruberschlag ausläßt — Ihr versteht mich!"

Das Boot schwankte, auf bem ungeheuren Waffersspiegel inmitten ber Baumftämme, jeben Augenblick bedroht von einem berselben zerschelt ober vom Strome verschlungen zu werden; die Mexicaner lauersten in stiller verbiffener Buth; tudische Mordlust grinste aus ihren schwarzen rollenden Augen; ber

Reger hatte ben Strict bes Bootes um ben Leib bes Mexicaners herumgeschlungen, ber, "Misericordia!" stöhnend, beibe Sanbe an bas Boot geklammert, wie ein Gespenst nachfolgte.

"Ah, Maffa! Miguel ein guter Schwimmer fenn, bie Taufe ihm nicht schaben. Maffa, " brummte ber nie ruhenbe Schwarze nach einer Weile, "Waffa nicht vergeffen, fein Ruber mitzunehmen."

"Und Bompen nicht vergeffen, bas feinige ein wenig fleifiger zu handhaben, " entgegnete ihm Diefer.

Der Reger fuhr eine Beile träftig in der ihm aufgegebenen Richtung fort, dann flierte er den Jüngling an, der bedenklich über den Wasserpiegel hinhorchte.

"Ah, Maffa nicht forgen, bie Milizen gut folas fen, ber Sippi nur larmen. Bompey wiffen bie Bege, Waffa Parker ihn nicht triegen."

Bieber verfloß eine Biertelftunbe, bie Rrafte ber Bubernben fingen an von ber ftunbenlangen Anftrengung zu ermatten.

"Maffa nun bald bie Ufer feben. Bir foon im ftebenben Baffer," rief ber Reger.

Roch bauerte es eine Biertelftunde, und bann erblicten fie bas Ufer; ber Britte fprang aus bem Boote, und ber mit seinen Retten belaftete Reger froch ihm nach, als bie brei Mexicaner zugleich an Beibe heran tamen.

"Bergest Guer Boot nicht, " rief er ihnen brobend entgegen. Statt ber Antwort schwirrte ein Dolch herüber, ber, mit sicherer Sand geworfen, ihm an die Bruft fuhr, aber am Leberwammse ber Indianerin hängen blieb.

"Clende Meuchelmörber!" forie ber Getroffene, ber bie flace Galfte feines Rubers abgebrochen und mit ber anbern auf bie Banditen losfturzen wollte, fich aber dus Leibestraften vom Neger erfaßt fah.

"Maffa kein Narre senn, die Seerauber noch mehr Dolche haben, gerne sehen, wenn Maffa nahe kommen, ihn bann leicht tobt machen."

"Du haft Recht, Pompen, " verfeste Diefer, halb lachenb, halb ärgerlich über ben gahnefletschenben Reger. "Die hunde find nicht werth, daß ein ehr- licher Mann fie tobt fclagt. "

Eine Beile hielten bie brei Morbgefellen noch an, brüllten bann ein "Buen viage a los infernos!" hersüber, und sprangen in ihr Boot, in bas fie ihren Genofen halfen, und in Nacht und Nebel verschwanden.

## Siebenundzwanzigstes Kapitel.

Ift biefer Borgang gerecht und ehrbar? Shatespeare

Die vier Mordgesellen hatten so eben ihr Boot verlaffen, bas, in ben Strom zurudgestoßen, mit ben Wellen fortschoß, und waren oberhalb bes Bahou bem Städtigen zugeschlichen, als ein plögliches Genurmel vor bem Wachthause entstand, bas sie einen Augenblick horchen und bann mit ber Eile flüchtiger Diebe ihrem Berstede, bem Estaminet ober ber Schenke zum Kaisergarbisten, zueilen machte.

Ein Mann war athemlos aus bem Wachthause auf ben Gasthof, in bem bie Meeting gehalten wurde, zugerannt, hatte sich durch die vor dem Sause und im Sange an der Thure zusammengepreste Menge hindurchgedrängt, und war in das Zimmer des Capitains gestürzt.

"Sergeant William! Was gibt es?" fragte Diefer. "Der Spion ist entwischt."

Dem Offizier entfuhr jenes Rernwort, bas nach

ber Meinung bes wisigen Figaro die Quinteffenz ber englischen Sprache enthält und, von einem frästigen Munde ausgesprochen, die Beine so flink in Bewegung sett. Rasch sein Tschako auf den Kopf wersend, sprang er, den Degen in der Hand, die Stiege hinsab, und drängte durch die Menge unaushaltsam in die Mitte bes Saales vor, der gang gefüllt war.

"Um Bergebung," fiel er bem so eben in ber Rebe begriffenen Sprecher ein. "Der Spion ift entwischt."

"Bohl;" — versette ber General, ber zur rechten Seite bes im Brafibentenftuhle figenben Squire faß und aufmerksam bem Redner zuhorchte.

"General!" wiederholte ber Offizier, "ber Spion ift entwischt."

"Das Bataillon wird zusammenrucken und ihm nachsehen, sobalb die Meeting vorüber ift, " erwieberte ber General, und wieder horchte er bem Redner.

Der Offizier knirschte mit ben Zähnen. "Es ift vor ber Thure und im Saale," — sprach er mit wutherstidter Stimme.

"Um an ben Berathungen Theil zu nehmen," flusterte ihm ber General zu.

"Nur zwanzig, breißig Mann," entgegnete ber Capitain.

"Vergeffen Sie nicht, daß die Mannschaft Burger, und zwar angeseffene, geborene und angesehene Burger, jest in der Ausübung ihres souverainen Rechtes begriffen find, Interessen wahrzunehmen haben, für die es morgen vielleicht zu spät sehn durfte."

Der Capitain eilte aus bem Saale und fturzte auf bie Bache; die Arommeln rührten sich; die Bache ausgenommen, zeigte sich keine Seele. Die Milizen standen wie eingewurzelt in athemloser Stille vor der Thure horchend.

"Mein lieber Capitain!" sprach Einer, "Shr könnt Euch bas Gehör vertrommeln lassen, und es wird's boch Reiner hören. Wartet gebulbig, bis die Meeting vorüber ift und bas Wichtigere abgethan, und bann wollen wir in die Rocky Mountains hinauf, wenn es Noth thut."

"Capitain!" fprach ber Sergeant, nes ift nun einmal fo, und wenn, glaube ich, die Feinde anruckten, fo wurde das souveraine Bolf zuerft bedächtlich seine Beschluffe faffen." "Hol' ber I—I bas fouveraine Bolt! ich wollte lieber beim Großturken kommanbiren."

"Bfui, Capitain!" rief ein Milize, "bas ift nicht bie Stimme eines Amerikaners."

Der junge Mann fab ben Miligen betroffen an.

"Wenn Ihr über ben Bahon Sara Sumpf geht," sprach ein Zweiter, "so müßt Ihr festen Tritt haben, sonst versinkt Ihr, und die Alligatoren fressen Euch. Ihr sehd beinahe zu jung für einen Capitain."

Der Offizier verschluckte die bittere Bille, murmelte etwas zwischen den Bahnen und rannte bann, begleitet von dem Sergeanten, dem Wachhause zu.

Es war keine Spur vom Flüchtling zu sehen ober zu hören; aber an ber Außenwand fand man Schnüre an ben Bretern befestigt, die bas Schwanken und Schnarren berselben erklärten. Auch zwei Boote wurden vermißt. Während dieser Untersuchungen hatte die Meeting ihr Ende genommen und der Capitain eilte dem Sigungssale zu. Rasch trat er vor ben General.

"General Billow! Bollen Sie gefälligft Ihre Befeble ertbeilen?"

"Sie find icon gegeben," erwieberte Diefer.

Im nämlichen Augenblide rollten bie Trommeln wieder, und die Stimmen der herbeiftrömenden Mannsschaft verkundeten, daß der Aufforderung berfelben Bolge geleiftet wurde. Der Capitain ftand eine Beile zögernd, sein Blid fiel auf die auf dem Tische liegensben Bapiere.

"Dieß find also bie Beschluffe?" fragte er mit verbiffenen Lippen und einem bittern Lächeln.

"Ja, lieber Capitain," erwiederte ber General artig. "Wenn Sie wollen, fo können Sie fie noch, bis die Mannschaft beisammen ift, lefen."

Der junge Offizier warf einen flüchtigen Blid auf bas Blatt und warf es nach einer Beile unwillig bin.

"Und Sie haben," fprach er zum Oberften, "biefe Mefolutionen gegen ben General en Chef gefaßt, unter beffen Kommando Sie fich begeben wollen?"

." So haben wir, " erwiederte Diefer.

"Und erklaren fein Betragen inconstitutionell und thrannisch, und mißbilligen es vor den Augen ber Ration?" fragte ber Capitain.

"Bie Sie feben," entgegnete Jener. "Bunbert Sie bieß? Es ift boch nicht bas erfte Mal, bag Burger ber vereinten Staaten ihr Recht über Diejenigen üben, die sie zu ihren Diensten bestellt; -— das scheint der Seneral vergessen zu haben, und deswegen war es nöthig, ihm dieses auf eine feierlich ernste Weise ins Gedächtniß zuruckzurufen. Morgen können Sie die Resolutionen gebruckt lesen."

"Und boch wollen Sie fich unter seine Befehle begeben?"

"Warum nicht, wenn er innerhalb ber Grenzen ber ihm von ber Bunbesmacht ertheilten Bollmachten verbleibt?"

"Und Wer foll ber Schieberichter in biefem Falle fenn?" fragte ber Capitain topffcuttelnb.

"Er felbst," entgegnete ber Oberst. "Gören Sie, wenn fünfhundert und morgen tausend Bürger ihm ihr Berdammungsurtheil im Angesichte der Nation zurusen und sich zugleich unter seine Besehle stellen, so hoffen wir, wird dieß hinreichen, ihm die Augen über den Abgrund zu öffnen, dem er zuging. Und dieß, Capitain, war unsere erste Bslicht — unsere innere Freiheit zu wahren. Daß die Bürger auch ihre zweite, unten gegen die Feinde, erfüllen werden, dafür bürge ich Ihnen. Wenn man mit und für Freiheit fümpst, dann ist der Sieg doppelt gewiß. Und

nun fteht Ihnen bas ganze Batgillon zur Berfolgung bes Spions zu Diensten."

"Run er entwischt ift," verfette ber Capitain.

"Und wenn er's ift, so werben Sie es, hoffen wir, Männern nicht übel nehmen, wenn sie über ber Erhaltung ihrer angeerbten Rechte einen Gefangenen übersehen," entgegnete der Squire mit wahrer Prässentenwürde. "Sollte mich jedoch wundern," fügte er hinzu, "wenn sie ihm nicht schon nach sind, ohne aus Eure Befehle zu warten."

Das Bataillon stand in Reihe und Glieb, und nach dem fröhlichen Gemurmel zu schließen, war eine vortheilhafte Stimmung in der Mannschaft eingetreten. Das starre, steise, murrisch-sinstre Wesen dersselben hatte sich in Fröhlichkeit und Zuversicht umgewandelt, und sie begrüßten die Offiziere mit einem lauten jauchzenden Lebehoch; eine Versicherung, die, nach den beschwerlichen Uebungen des Tages und der ganzen schlaslos durchbrachten Nacht, von fünschundert Bürgern ausgesprochen, eine gute Vorbedeutung zu größerer Ausbauer schien, und den jungen Capitain zum Theil mit dem verstockten Geiste ihres früsheren Benehmens wieder ausföhnte.

"Es handelt fich gegenwärtig," rebete fie ber General an, "bloß um zwanzig Bolontairs, die mit ben Wegen, Baffen und Balbern genau bekannt find, um den Spion wieder einzubringen."

"Schon geschehen, " riefen funfzig Stimmen, und ein Sergeant trat mit einer fteifen militairischen Berbeugung vor bie Offiziere.

"Mit Sunsten, Seneral Billow!" sprach ber Mann. "Es ist zwar ein wenig gegen militairische Regeln; ba jedoch kein Befehl für die Nacht gegeben war, so glaubten die Männer eben so wohl zu thun, wenn sie nicht auf Befehle warteten. Kaum hatten sie gehört, daß der Britte Reisaus genommen, so sind sie ihm in allen Richtungen nach. Morgen zum Exerciren werden die Meisten wieder zurück senn."

"Hab' mir's wohl gebacht, " meinte ber Squire, "wo die Rafe und bie Ohren General fenn muffen, wurden Befehle nur Berwirrung anrichten. "

"Und welche Manner find es?" fragte ber General. "Dreißig unserer besten Jäger," versicherte ber Sergeant, "bie ben Baren aufspuren, wenn er zehn Rlafter tief in die Dzarts fich vergraben hatte; fie find fo eben fort, nachbem fie die Resolution bes Meeting gehört hatten."

"Und welche Richtung haben fie genommen?"

"Sechs find hinüber über ben Mifflippi, und hinab nach Boint Coupé und hinauf in die Bäffe. Behn find ba hinauf auf die Bluffs und auf die Wege nach Natchez, und eben so viele find längs dem Ufer auf Batonrouge zu; die Uebrigen durchstreifen das Städtchen. Es scheint ihnen in einer der Tavernen nicht richtig."

"Meint Ihr bie Ausländer?" fragte ber Seneral. "Chen Diefe; es find zwei Boote abhanden, und ber Spanier wurde hier herumschleichend gesehen."

"Und bas ift auch Alles, was Ihr thun konnt," fprach ber rebfelige Squire; "ware nicht ber Muhe werth, bie Manner eine Minute langer aufzuhalten."

Noch wurden, auf den Antrag des Capitains, die Bache Gestandenen in Arrest genommen, und das Bataillon dann bis zum Sonnenaufgang entlassen; worauf der Oberst mit dem Squire wieder den Beg zum Bahou einschlug, wohin ihnen ein schwarzer Diener vorleuchtete.

Die Meeting und bie verschiebenen Reben und

Meinungen, so wie ber harte Kampf, ben es getoftet, um ein endliches Resultat hervorzubringen, waren natürlich wieder ber Gegenstand ber Unterhaltung ber zwei starren Republikaner, die, bes entlaufenen Britten kaum mit einer Splbe gebenkend, diese für fie höchst wichtigen, für unfre Leser aber vielleicht weniger interessanten Erörterungen erft im Drawingroom bes Obersten beschlossen.

Dieses Drawingroom ober Besuchzimmer, burch zwei große Flügelthuren in zwei gleiche Gälften gestheilt, schien, die Wahrheit zu gestehen, um vieles weniger republikanisch zu senn, als sein schlichter, obgleich würdevoller Bestger, der Oberst Barker. Es war darinnen bei einem fürstlichen Reichthume schon jene luxuriöse Eklektik zu sehen, und besonders in der hinteren Gälfte jene gesuchte scheinbare Nach-lässigkeit, der das Geimische nicht mehr zusagt, und die in einem Raume von sechsundbreißig Fuß Länge und dreißig Kuß Breite die Runstprodukte aller Nationen in jenem Quodlibet von Meubles, Bagatelles und Schnidschaad zu vereinigen bedacht ift, die nun einmal zum Ensemble eines wohl eingerichteten Hauseinmal zum Ensemble eines wohl eingerichteten Hauseinmal zum Ensemble eines wohl eingerichteten Hauseinmal zum Ensemble eines wohl eingerichteten

ses gehören, und das mit der schlichten Republikaners wohnung allenfalls in einem anscheinend bescheisdenern, aber im Grunde genommen nicht weniger drückenden Verhältnisse stehen dürfte, als das ehes malige bethürmte Veudalschloß zur demuthigen Bürsgersmohnung, der es seinen sogenannten Schutz angedethen ließ. Das schärfere Auge der Mißgunst würde wahrscheinlich darinnen, so wie in der übrigen Einrichtung des Hauses, auch jenen aristofratischen Geist erblickt haben, der, geschmackvolle Eleganz mit zweckmäßiger Uebereinstimmung paarend, zugleich den Eintretenden wohl oder weh anzusprechen berechnet scheint, je nachdem Dieser zur Klasse der Auserwählten oder der Proletaires gehört.

Selbst unser Squire schien sich ein wenig unbehaglich in bem prachtvollen Salon zu fühlen, ben verächtlichen Bliden nach zu schließen, bie er über bie
ba ausgehäuften Rostbarkeiten warf, und bie er gewiß
eben so wenig beachtet haben wurbe, waren fie ihm
im Cabinete eines Monarchen aufgestoßen. Ohne sich
im mindeften zu geniren, sing er an sich ber verschiebenen Bestandtheile seiner Garberobe zu entledigen,
indem er gleichsam zum Trope seine Leggings ober

Anietucher über einen Cachemirshawl hinwarf, ber nachlässig die Lehnen eines Sopha zierte, seinen Sut einer marmornen Niobe aussetze, seine Handschuhe auf einer porphyrnen Vase und seine mit Blei gefüllte Reitpeitsche am Rosaholz-Vianosorte Plat nehmen ließ und, nachbem er so über seine Mobilien disponirt hatte, sich ganz gemüthlich in einem Fauteuil vor dem Kaminseuer niederließ, und den Kamm aus der Tasche zog, um sein Haar in Ordnung zu bringen. Alls er dieses Lieblingsgeschäft eines ächten Hinterwäldlers abgethan, war er zum Sideboard getreten, um sich ein Glas zu füllen.

Die Glode am Parkgitter verkundigte noch bie Anstunft eines nächtlichen Besuches. Die zwei Offiziere sahen fich schweigend an, als ein Milize, vom schwarzen Bedienten eingeführt, in ben Salon trat.

"Oberft Barter und besonders Major Copeland werden vom Capitain Berch erfucht, schleunigft hinabzukommen, das Bataillon von Opelousas ift angekommen."

"Bohl! fo foll er es bis Sonnenaufgang einquarstiren. Wir beburfen einiger Stunden Rube."

"Sie haben Indianer mit fich ," berichtete bie Dr-

bonnang, "bie von ben Männern aufgebracht wurden, bie Major Copeland ausgefandt."

"Wift Ihr, von welchem Stamme fie find ?"

"Nein, Oberfter. Aber ihren Waffen und Ausfeben nach zu folließen, find fie von einem martialischen Schlage. Alle mit Feuergewehren versehen."

"Hollah!" rief ber Major — "da muffen wir hinab und sehen, was es gibt." Und mit biesen Worten luftete er bas haupt ber Niobe wieder, und nachdem er die Biecen seiner Garberobe angelegt, begab er sich mit bem Obersten und bem Milizen neuerbings an bas Stromufer.

**~\$0**₽

|   | V | · |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| , |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

|   | , |   |
|---|---|---|
|   | ÷ | t |
|   |   |   |
|   |   | ı |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   | • |
|   |   | 1 |
| · |   | į |
|   | , |   |
|   |   |   |
|   |   | • |
|   |   | I |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |

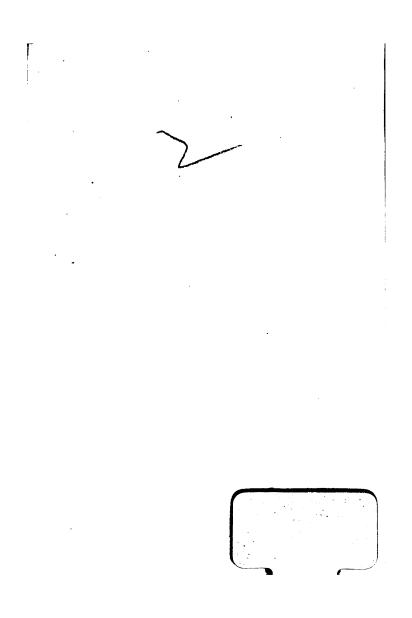

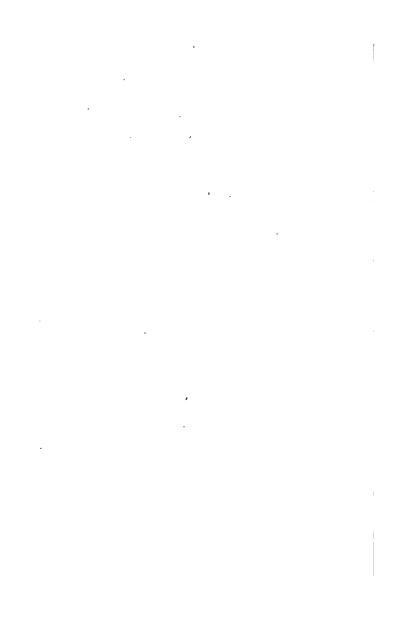

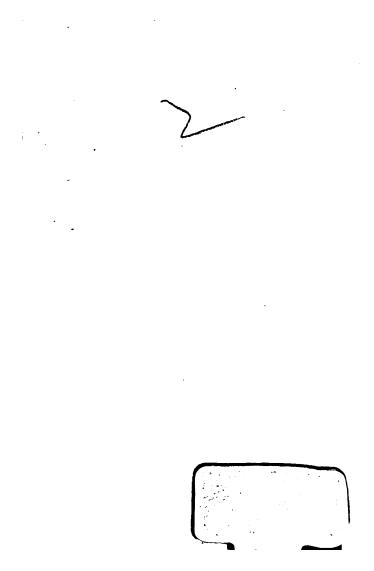

